## Telegraphische Depeschen.

(Bellefert bon ber "Associated Press")

Juland.

Mrs. McRinlens Buftand.

Der Prafident mag den nordweftlichen Cheil feiner Reife aufgeben.

Can Francisco, 13. Mai. Der Bri= batfefretar bes Prafibenten McRinlen, Cortelnou, berichtet, daß die erfrantte Gattin des Präsidenten McKinlen ver= gangene Nacht gut geruht habe und sich heute verhältnißmäßig behaglich fühle.

Es ift indeg einigermaßen mahr= cheinlich, daß sich McRinley burch ben Buftand feiner Gemahlin genöthigt sehen wird, ben nordwestlichen Theil feiner Reise gang aufzugeben.

Wenn nicht eine rabitale Aenderung gum Befferen im Befinden ber Drs. McRinlen eintreten follte, wird bie Brafibenten=Bartie, balb nachbem bie festlichen Atte in diefer Gegend vorüber find, wieber nach ber Bundeshauptftabt gurudtehren. Es ift fogar noch frag= lich, ob bas Brogramm für biefe Boche noch gang gur Ausführung tommt. Die Patientin bedarf fo großer Rube, wie möglich.

No. 689.

Couverneur Dates unterzeichnet die Drainage : Dorlage.

Springfield, Il., 13. Mai. Gouberneur Nates hat bie Vorlage No. 689, bie Chicago'er Drainage=Borlage, un= terzeichnet und ihr bamit Gefegestraft berlieben.

Springfield, Jll., 13. Mai. Folgens bes sind die drei Borlagen, welche Gouverneur Dates heute unterzeichnet

Die Borlage, welche ben Truftees bes Drainage=Diftritts Ermächtigung er= theilt, ben Chicago=Fluß zu erweitern. Die Borlage, welche Befintitel-Ga= rantiegefellschaften unter Die Aufficht

des Staats=Auditors stellt. Die Vorlage betreffs Berwilligung von \$28,000 an William 3. Partello für Materialen, welche ber Pontiac=Re= formanftalt im Jahre 1895 geliefert

Im Lawrencestrom gestrandet. Der Chicagoer Ogean : Dampfer ,,2Torth= weftern"

Monteral, Canaba, 13. Mai. Der, mitGetreide beladene Dampfer "Northwestern", bon Chicago nach Liberpol und hamburg bestimmt, ift im oberen St. Lawrenceftrom, unweit Carbinal, Ont., geftranbet.

Man glaubt indeß nicht, baß bas Schiff Schaben erlitten habe.

Ogbensburg, N. D., 13. Mai. Bor feinem Stranden ftieg ber Chicagoer Dzeandampfer "Northwestern" mit Bilberts Baggerboot zwischen Galoup und ben Stromfcnellen bon Rapid bu Blot aufammen. "Northweftern" batte ver= sucht, die Nordseite des Fahrweges zu geminnen, wurde ober bon ber starfen getrieben. Das Baggerboot felbst lief auf einer Untiefe auf, und "North= western" an ber canabischen Seite.

Die Dampfbarte "L. G. Borter" ift am Eingang ber Schleuse bes Carbi= nal-Ranals aufgelaufen; ihre brei Bar= ten gerriffen eine Tau-Linie, trieben amei Meilen ftromabmarts und ftranbeten an ber Glenford-Untiefe.

"Nach neuestem Bericht ist "North= weftern" beschädigt, aber nur gering=

## Ungerecht verurtheilt.

Renofha, Wis., 13. Mai. Binnen wenigen Tagen wird ein Bittgefuch bei bem Gouberneur eingereicht werben. um Begnabigung bon Muguft Silgen= borf bon biefem County, ber im Berbft 1896 megen angeblicher Ermorbung feiner Frau auf Lebenszeit nach Waupun geschickt worben war.

Um 14. Juli 1896 fam Silgenbor betrunten nach Saufe und fing mit fei= ner Frau Streit an, und balb barauf fand man bie gräßlich gerhadte Leiche ber Frau in ber Rahe bes Wohnhaufes bes Paares. Silgenborf murbe ein= gezogen und ganglich auf "Inbigienbeweife" hin ichulbig befunden. Bor einem ober zwei Jahren wurde in Rodforb, II., ein Mann gehängt, ber furg bor feiner Sinrichtung geftanb, bie Frau Silgenborf ermordet gu haben. Seither gemachte Nachforschungen haben ergeben, baß jener Mann in ber Morbnacht thatfächlich in ber Rahe ber Silgen=

borf'ichen Wohnung gewesen war. Silgenborf hat fich in feiner Gefangenschaft mufterhaft aufgeführt, und er bringt in feine Freunde, bie Agitation ju feinen Gunften gu betreiben.

### Bahnunglud.

Rem Orleans, 13. Mai. Gin fübmarts fahrender Berfonengug ber 31= linois-Bentralbahn bon Chicago entaleifte in einer Rurbe unmeit Sagelhurft. Der Boftclert C. G. Rofe fowie ber Beiger Tom Lee murben getobtet, und ber Silfs=Poftclert M. B. Stab= per fowie ber Lotomotivführer Gus. Relfon verlett. Der Bug war auf einer Strede, welche ausgebeffert murbe, mit boller Geschwindigfeit gefahren.

### Bufallig erfcoffen.

Materloo, Wis., 13. Mai. Währenb Frau hermann Blant eine allgemeine Reinigung bes haufes vornahm, folug fie eine, an ber Banb bangenbe Flinte aufällig herunter, bie Baffe entlub fich und ber Schuß fuhr ihr in ben linten Mrm, und trot ber Bemühungen bon brei Wergten ftarb fie turge Beit nachher

### Flufdampfer untergegangen.

Mehrere Menschenleben gu beflagen. Grand Tower, In., 13. Mai. Bu früher Morgenstunde ift in ber Rabe

bon hier ber Dampfer "Cith of Babu= cah" bon ber "St. Louis and Tenneffee Riber Badet Co." untergegangen, und es wird berichtet, bag auch mehrere Men= den umgetommen feien. Näheres läßt sich barüber noch nicht in Erfahrung bringen. Es befanden fich übrigens nur fehr menige Baffagiere gur Beit auf bem Dampfer. Much bas Rargo mar fein fehr großes.

St. Louis, 13. Mai. Rach neuefter Ungabe befanden sich auf bem, bei Grand Tower, 31., untergegangenen Fluftbampfer "City of Babucah" etwa 35 Berfonen, und mit Musnahme bon 7 Paffagieren find alle ertrunten, barun= ter 15 farbige Arbeiter!

### Arbeit und Rapital.

Ein Ausstellungs-Streit abgewendet.

Buffalo, R. D., 13. Mai. Die Bube im Induftrie= und Kunfthandwerks= Balaft ber Ban-Umerifanischen Musftellung, welche so viele Reibungen zwi= ichen ben organisirten Arbeitern unb ber Musstellungs-Beborbe perursachte und zu einem Generalftreit aller Leute auf bem Musftellungsplat ju führen brohte, ift entfernt worben. Damit ift Die Gefahr eines großen Streifes abge= wendet, und auch alle Zimmerleute bürften beute bie Arbeit aufnehmen.

(Diese Bube ift bie einzige in irgend einem ber Musftellungsgebaube, bie in einer Fabrit hergestellt wurde, wo Nichtgewertschaftler beschäftigt wer=

Albann, N.D., 13.Mai. Die ftreifen= ben Angestellten ber "United Traction Co.", welche bie Strafenbahn=Linien hier und an berichiebenen Nachbarplä= gen betreibt, haben einen Borschlag ber Gesellschaft betreffs Herbeiführung des Friedens nach längerer Erörterung gu= rückgewiesen.

Regin Drr bon Detroit, Schatmei= fter ber Gewertschaft berStragenbahn= Angestellten, wurde am Broadwah thätlich angegriffen. Er war beschul= bigt worden, ben Streit ohne Zuftim= mung ber Musftanbigen zu schlichten berfucht zu haben.

Binghamton, N. D., 13. Mai. Die Fabrik ber "American Cigar Co." ba= hier, welche früher unter dem Firmen= namen Barlow, Rogus & Co. bekannt war, ift geschloffen, wodurch über 500 Leute ausgesperrt wurden. Das ge= fchah infolge eines Streits bon nahegu 100 Mädchen. Angestellte ber beiben andern Bigarrenfabriten babier fpre-

## chen bon einem Sympathieftreit.

Bon Ginbredern befucht. Beoria, 311., 15. Mai. Ginbrecher brangen nächtlicherweile in bas Thiel= bar'sche Schuh-Haus bahier, und zwar burch ein Ober=Lichtfenster. Sie bra= Strömung birett gegen bas Baggerboot | chen ben Gelbichrant auf und erbeuteten etwa \$1000 in Baargeld. Die Art, wie fie gu Berte gingen, erinnert ftart an ben fürglichen Raub von Steuer= marten aus bem Regierungsgebäube. Bei ihren Operationen brachen die Gin= brecher zufällig einen Gas-Ranbelaber ab, und große Mengen Gas ftromten in ben Raum. Beim Ungunden eines Streichholzes wurde ohne Zweifel bas

### gange Gebäube gerftort worben fein. Für berfaffungswidrig erflart.

Marietta, Mich., 13. Mai. Rreisrich= ter Stone bahier entschied, daß bas Befet verfaffungswidrig fei, welches Walbprodutte besteuert, bie an außer= halb Michigans wohnhafte Berfonen gefandt werben. Berbeigeführt murbe bie Entscheidung durch einen Progef mittels beffen bie Stadt Menominee \$3.200 Steuern auf \$1,270,000 merth Sageftamme, bie ber "Menominee Ri= ber Boom Co." gehörten einzutreiben fuchte. Der Richter erflärte, bag jenes Gefet birett gegen bas zwischenftaat= liche Bertehrs-Gefet ber Ber. Staaten

Rod immer feine Entideidung. Washington, D.C., 13. Mai. Das Bunbes Dbergericht hat fich bis gum nächsten Montag bertagt, ohne feine Entscheidung in ben Infular = Streit= fällen (betr. die Frage, ob Portorito und bie Philippinen-Infeln Theile ber Ber. Staaten ober blos "Befigungen" berfelben finb), betannt ju geben. Der Gerichtshof wird noch zwei Sitzungen haben, ehe er sich am 27. Mai enbgiltig für biesen Termin bertagt.

### Musland.

### Shulvereins - Gartenfest in Wien.

Mien. 13. Mai. Die fleritalen Bereine babier haben in ber Nahe bes Schloffes Belvebere, in welchem ber Erzherzog = Thronfolger Franz Ferdi= nand refibirt, ein Gartenfest gum Be= ften bes "Ratholischen Schulvereins" beranftaltet, in beffen Intereffe fich ber hohe herr befanntlich unlängit ben Mund berbrannte. Cowohl bem Ergherzog, wie bem Burgermeifter Dr. Lueger wurden begeisterte Ovationen bargebracht.

### Soldaten als Thphus-Opfer.

Strafburg, 13. Mai. Ueber 300 (?) Solbaten bes 8. bairischen Infanterie-Regimentes find bis jest im Bangen bem Thphus erlegen. (Es wird nicht gefagt, in einem wie langen Zeitraum.) Der Zuffand mehrerer Sundert Andeter, melde an berfelben Rrantheit leis ben, beffert fich indeß jest.

### De Bet rudt an!

Er gieht mit 2000 Mann in dem Transpaal. - frau Botha reift zu Prafident Krüger ab.

London, 13. Mai. Die "Daily Mail" melbet aus Pretoria, bag ber Boeren= General De Wet auf's Neue feine Dre= rationen eröffnet habe und mit 2000 Mann in ben Transbaal eingerückt fei!

Durban, Natal, 13. Mai. Frau Louis Botha, welche Erlaubnig erlangt hatte, ben Bräfibenten Rruger aufzu= suchen und ihm zu empfehlen, Frieden zu schließen, ift mit bem Dampfer "Dunvegan Caftle" nach Europa abge=

Rapftabt, 13. Mai. Gine Abtheilung Boeren überfiel am Freitag einen La= ben 30 Meilen bon Richmond, Rapto-Ionie, und plünderte ibn aus.

Britifche "Doemanrh", barunter bie neu eingestellten Leute, hatten guSchar= polberg ein hitiges Treffen mit Boeren. Lettere zogen fich schließlich nach Beft Grenlingsftab bin. General Rnog's und General Elliott's britische Rolon= nen operiren gemeinschaftlich gegen biefe Boeren-Abtheilung, bie aber einen größeren Rampf mit ber Uebermacht bermeibet.

London, 13. Mai. Bei einem Ban= fett ber "Cornifd Affociation", welches hier ftattfand, fagt Gen. Bole Carem:

"Sätten bie Boeren beim Beginne bes Rrieges ibre Starte gefannt unb gewußt, wie unborbereitet mir maren. wir würden nach Durban und der Rap= ftadt gedrängt worben fein, und wir hätten ber Welt bas Schauspiel gebo= ten, bag wir Gubafrita bon Reuem bon ber Geefüfte aus hatten erobern muf:

### Die Begereien wegen Brafiliens.

Berlin, 13. Mai. Was bie angebliche Subventionirung von beutschen Schu-Ien in Brafilien feitens ber beutschen Regierung anbelangt, fo ift babon bier rein garnichts befannt. Der beutsch= feindliche Theil ber ameritanischen Preffe liefert burch Aufwärmung ber= artiger Gerüchte ben hiefigen amerita= feinblichen Blättern ftets neuen Stoff zu polemischen Erwiderungen. Das Gin= zize, worauf sich die fraglichen amerika= nischen Zeitungen ftugen konnten, ift bas beutsche Auswanderungs = Gefet bom Jahre 1897, welches die Emigration nach Brafilien begunftigt, aber nicht aus Grunden ber Politit und Grobe= rung, fonbern lediglich wegen ber Für= forge für die Auswanderer.

Manche hiefige Blätter, bie Umerita nicht-grün find, berfallen bei ihrer Pole= mit gang unnöthiger Weife in einen fehr leibenschaftlichen Ton. So meint zum Beifpiel die agrarische "Deutsche Tageszeitung": "Uebrigens mögen fich bie Pantees merten, daß sie nicht darüber mitzureden haben, wohin wir den Muswanderer-Strom lenten follen, foweit er sich nicht in die nordamerikanische Grenze für unfere Mustvanderer fchlieken wollen, fo fann uns bas nur recht fein. Es liegt uns fattifch nichts baran, die amerikanischellnion burch beut= fche Einwanderer politisch und wirth= schaftlich zu träftigen. Wenn fie aber über ihr eigenes Gebiet hinaus uns bor= fchreiben wollen, welche Länder wir to= Ionifiren burfen, fo ift bas eine Unberschämtheit, welche nicht schroff genug aurudgewiesen werben fann. In Brafilien weiß man und in ber ameritani= schen Union sollte man es wiffen, bak Deutschland feine Eroberungsgelüfte Die Pantees fürchten aber gang offenbar, bag bas Unwachsen ber beut ichen Bevölferung Brafilien's beffen Gelbitbewußtfein gegenüber ben eige= nen (Dantee=) Gelüften ftarfen wirb."

## Bernftein wieder in Berlin.

Berlin, 13. Mai. Der befannte fogialiftifche Schriftfteller und Rebner Ebward Bernftein, ber nach 20jahri= gem Eril nach Deutschland gurudge= fehrt ift (nachdem bie Regierung, wie fcon früher gemelbet, bas Auswei= sungs = Defret nicht erneuert hatte) ift gum erften Male wieber in Berlin als Rebner aufgetreten. Es war auffallenb, baß in ber betreffenben Berfammlung bie allermeiften befannten Cogialiften: führer fehlten. Obwohl bies nicht auf große Popularität bes Burudgetehrten (welcher durch eine Reihe Auffäte ver= diebenen, bisher als wesentlich gelten= ben Lehren ber Sozialbemofratie entgegengeireten war) zu beuten scheint, beißt es gleichwohl, daß Bernstein bei ber erften Gelegenheit ein fozialiftifches Reichstags=Mandat erhalten folle.

### Bie Barnad den "Umfturg"

förderte. Berlin, 13 Mai. Die "Rreugzeitung" erhebt gegen Uniberfitats=Reftor Sar= nad ben Borwurf, bag er ber Umfturg= partei in die Sande arbeite, inbem er das Berbot, sozialistische Monatshefte in ber atabemischen Lefehalle auszule= gen, wiberrufen habe.

## Raifertommers : Rruge annettirt!

Bonn, 17. Mai. Wie nachträglich verlautet, find bei bem Raifertommers dahier nicht weniger als 650 Bierfrüge "verschwunden gegangen". Das Rorps "Boruffia", welchem ber Raifer als alter herr, und ber Kronpring als Fuchs im erften Gemefter angehört, hat nun burch öffentliche Befanntmachung um Rudgabe ber mitgenommenen Unbenten erfucht, ba fonft ber Birth ber Beethoben-Halle, in welcher bie Festlichkeit stattfand, 11 Mart pro Stud zu zah-

### Berhängnifvolle Lawine Bat acht Menidenleben geraubt.

Bern, Schweig, 13. Mai. Bu Cam=

po Dolcino find 8 italienische Arbeiter burch ben Sturg einer Lawine getöbtet 3nr Bertagung des Reichstages. Berlin, 13. Mai. Es wird allgemein

gebilligt, baß ber Reichstag bis zum 20. November nach Hause gegangen ift. Bei ber dronischen Beschluß = Unfähigfeit bes Saufes erwies fich ein Beiterarbei= ten ichlechterbings als unmöglich. Rur bie "Staatsburger = Zeitung"

äukert ben Berbacht, Die Regierung wolle ben Bolltarif verzögern und schließlich die alten handelsverträge Rangler Bulow hat übrigens bie

regt, wie bon vielen Seiten gemelbet wird, fondern nur bes Reichstags eige= nen Wunfch erfüllt. Der bon manchen Seiten erhobene Vorwurf, Graf Billow wolle den Berlegenheiten, welche aus ber Berquidung ber Ranalfrage mit bem Zolltarif er= machfen, entgeben, ift lächerlich. Die Ranglfrage geht ben Reichstag nichts an. und was ben Bolltarif betrifft, fo find borerft bie Befchluffe bes Bunbes=

### raths abzuwarten. Schwartfopp's Mutter am Sterben

Vertagung bes Reichstages nicht ange=

Berlin, 13. Mai. Die 78jahr. Mut= ter bes Generalmajors b. Schwarts topp, welcher befanntlich bei bem Balaft = Branbe in Befing umtam, liegt, wie aus helgoland gemelbet wirb, im Sterben. Gie wohnt bei einer berbei= ratheten Tochter in Belgoland, und bie Runde bom tragifchen Tobe ihres Soh= nes, obwohl fie ihr ichonend beigebracht worden, verurfachte eine innere Erschütterung, bon ber fich bie Greifin nicht wieder zu erholen scheint. Der Raifer wird auf fein Ersuchen beftan= big über ihren Zuftand auf bem Laufenben erhalten.

Der Bruber bes Generalmajors, Oberkommanbant bes 3. Armeeforps, war bor mehreren Jahren im Berliner Zoologischen Garten burch Sturg bom Pferbe umgekommen

### Geheimnigvolles Berichwinden.

Bremen, 13. Mai. In Bremerhaben berließ ber Steward Magers, ber be= fanntlich bie Barren an Bord bes Nordd. Lloyd=Dampfers "Raifer Wil= helm ber Große" gefunden hat, am Mittwoch ben Dampfer und ift feitbem berichwunden; nicht bie geringfle Spur hat bon ihm aufgefunden werben tonnen. Die Sache hat um fo größeres Auffehen gemacht, als er fich am Don= nerftag mit einem jungen Mabchen aus wohlhabender Familie berheirathen wollte. Die Polizei ift auf ber eifrigen Suche nach bem Berschollenen, fteht aber borberhand einem bolltommen Rathfel gegenüber.

Hamburg, 13. Mai. In harburg haben bie Leiter ber Gummimaaren= Fabrifen, beren Arbeiter fich am Musftanb befinden, gebroht, bag fie ihre Stabliffements fchliegen würben, falls ber Streit über Montag andauere.

### Wollen ihm auf's Dach fteigen !

Paris, 13. Mai. Aus glaubwürdi= ger Quelle wird berfichert, bag wenn ber türtische Gultan in ber Frage ber Beeinträchtigung ber ausländischen Postämter nicht nachgibt, die Mächte ihm in wenigen Tagen ein Ultimatum prafentiren und barauf eine Flotten= Rundgebung folgen laffen werben! GinBorfen. Zenfationegerücht!

### Paris, 13. Mai. Un ber Effetten borfe dahier wurde basGerücht verbrei= tet, daß die Königin = Regentin von Spanien ermorbet worben fei. Das

Gerücht hat feineBestätigung gefunden. Schwedifche Armee-Borlage. Stodholm, 13. Mai. Die Erfte Rammer bes ichwedischen Reichstages nahm mit 97 gegen 41 Stimmen bie amendirte Armee=Borlage an, wonach bie Musgaben für bas Beer auf 45 Millionen Rronen festgesett, b. h. um 221 Millionen Rronen erhöht merben.

(Beitere Depeiden und Rotigen auf ber Innenfeite.)

### Lofalbericht.

### Unter Bigamie-Unflage.

Beil er fich ein Mal zu oft berhei= rathet hat, wurde heute ein gewiffer 3. P. Alein, alias J. B. Rent bom Bolizeirichter Mahonen bem Rriminalgericht überwiefen. Rlein verheirathete fich gum erften Male im Jahre 1888 und wohnte bann bis jum berfloffenen Berbft mit feiner Frau Rr. 108 Mo= hamt Str. Dann foll er fich, unter bem Ramen Rent, mit Olga Banoch ehelich berbunden haben, mit ber er nach Sam mond, Ind., gog. Bon bort fehrte bas Paar Unfangs Dezember nach Chicago gurud. Der falfche Rent wohnte bann bis gu feiner Entlarvung und Berhaf= tung in bem Saufe Rr. 1130 Cool

\* 2118 geftern Nachmittag ber 45 Jahre alte Charles Groffe in ber Wirthschaft bon S. F. Sarben, 815 2B, Mabifon Str., ein Glas Bier an die Lippen setzte, ahnte er nicht, baß er feinen letten Trunt thun werbe. Raum hatte er bas Glas geleert, als er tobt zu Boben fant. Wie Sarben in beffen Dienften Groffe als Saustnecht ftanb, angibt, hatte berfelbe in ber lebten Zeit schwer getrunken, und man nimmt beshalb an, bag Altoholvergiftung einen Bergichlag berbeiführte.

### Geriethen unter Die Rader.

George Stanwich, bon Nr. 92 Salfted Strafe, ging gestern Nachmittag bie Bedulb aus, als er an Mabison und Desplaines Strafe lange auf ei= nen borbei paffirenben Leichenzug mar= ten mußte. Um feinen Weg endlich fort= fegen gu tonnen, versuchte er bor einem bon zwei feurigen Rappen gezogenen Wagen auf bie anbere Seite ber Strafe gu'gelangen. Er murbe babei bon den Thieren zu Boden geriffen und gerieth unter bie Raber ber Rutsche. Mittels Ambulang mußte ber am Ropfe und Ruden Berlegte nach feiner Wohnung geschafft werben.

Beim Berfuch, an Afhland Abe. und 43. Strafe bon ber Front-Blattform eines noch in Bewegung befindlichen Strafenbahnwaggons abzufpringen. glitt bie verwittwete Frau Mary Schurr aus und fturgte fo ungludlich, baß fie unter die Raber bes Waggons gerieth. Nachbem man fie aufgehoben und in bie nächfte Apothete getragen, zeigte es fich, bag bie Berunglüdte einen tomplizirten Bruch bes Buftinochens, mehrere Rippenbruche und bebent= liche innerliche Berletzungen erlitten hatte. Sie wurde in ihre Wohnung,

Rr. 4344 Ufhland Abe., übergeführt. Der 14 Jahre alte James Guter wurde geftern an 12. Strafe und Cen= ter Abe. burch ein bon Bm. G. Ban= gert, Nr. 1019 W. Taylor Strafe, ge= lenttes Fuhrwert über ben Saufen ge= rannt und, fchwer verlett, nach feiner elterlichen Wohnung, Nr. 506 B. 12.

Strafe, gefchafft. Der breijährige henry Dorsty rann= te gestern an ber Ede bon Sangamon und Maxwell Straße im nämlichen Augenblid quer über ben Fahrbamm, als Samuel Rigmann, von Nr. 14 Solon Blace, in feinem Buggn benfelben paf= firte. Der Rleine fturgte. Die Raber gingen ihm über ben Rorper hinmeg, ihm schwere Berletungen in ber Gegend bes Magens zufügend. Der ben Ber= letten in ber Bohnung feiner Eltern, Mr. 623 Cangamon Strafe, behan= belnbe Arat hegt wenig Hoffnung, ihn

am Leben erhalten zu tonnen.

Lotale Berbefferungen. Bu neuen Mitgliebern ber Behorbe für lokale Berbefferungen hat Manor Sarrifon bem Bernehmen nach bie Berren Bernard F. Rogers, Andrew M. Lynch, Albert Schoenbed und Ernest McGaffen auserfeben. Superintenbent John M. May bom Spezialfteuer=Bu= reau ift fraft feines Umtes Gefretar ber Rommiffion. herr Man ift ber Unficht, baß im Laufe biefes Com= mers, weil bie nöthigen Borarbeiten nicht mehr beforgt werben tonnen, nur wenige Berbefferungen werben borge= nommen werben konnen, bag aber im nächften Jahre in biefer hinficht mehr geschehen wird als je zuvor. Es wür= ben bann Pflafterarbeiten gum Roften= betrage bon minbeftens \$5,000,000 be= wertstelligt werben, und Ranalisirungs= arbeiten, beren Roften fich auf minbe= ftens \$2,000,000 ftellen werben.

### Die Rlagebeantwortung.

Die Anwälte bes Staates Illinois und bes Chicago'er Drainage-Diftrifts haben jest im Bundes Dbergericht auf bie amenbirte Rlageschrift ber St. Louiser geantwortet, und zwar mit eis nem Sinweis auf bie Thatfache, bag bie Saugftellen ber St. Louifer Baffer= werte fich nahe bem weftlichen Ufer bes Miffiffippi, nur wenige Meilen unter= halb ber Mündung bes Miffouri, befinben. Diefer machtige Strom preffe bort bie Baffer bes Miffiffippi nach ber Oftfeite bes Flugbettes hinüber, fo bag bie St. Louifer von bem angeblich ver= borbenen Baffer nichts erhalten, melches in jener Wegend burch ben 3li= nois-Fluß bem Miffiffippi bon Often her zugeführt werde.

### Berdadtiger Todesfall.

In ihrem Bimmer im Saufe Ro. 6403 Monroe Abe., wo fie feit einigen Mochen logirte, murbe heute Morgen Frau Charles Doung, an Leuchtgas nahezu erftidt, aufgefunden. Ghe argt= liche Hilfe zur Stelle war, ftarb Frau Doung. Wie bie Polizei ermittelte, hatte ihr geftern Nachmittag ihr Dann, bon bem fie feit einiger Beit getrennt lebte, einen Befuch abgeftattet. Die Behörbe fucht gur Zeit nach Young, um ihn in's Gebet gu nehmen, obwohl fie glaubt, baß Gelbstmord vorliegt. Frau Doung war 28 Jahre alt und gulett bei ber Blano Mfg. Co. in Beft Bullman als Stenographin angeftellt.

### Raumt feinen Blag.

Der städtische hilfs-Schatmeifter Sobenabel machte heute befannt, bag er in nächfter Boche feinen Blat boch auf= geben werbe, und baß zu feinem Rach= folger bon Schatmeifter Gunther ein herr Freb &. Gootin auserfeben fei.

\* Laut Bericht bes Gefundheitsam= tes ift beute bie Beschaffenheit bes ftabtifchen Leitungswaffers aus ben Bumpftationen an 14. Strafe unb Late Biem eine gute, die Bafferzufuhr aus ben übrigen Stationen ift

Ceset die "Honntagpost".

### Coll unterfucht werden.

Coroner Traeger und mehrere Polizeibeamte bemühen fich zur Beit, bie Umftanbe aufgutlaren, unter welchen Frau S. Worthing= ton Jubb, bie Battin bes Gefretars und Schahmeifters ber "Zion Land & Inbestment Affociation", geftern Nachmittag um 3 Uhr in ihrem Beim, 321 2B. 64. Str., berftorben ift. Rach ben Angaben von Nachbarn war Frau Jubb, Die ihrer Entbindung ent= gegenfah, icon feit vorgeftern ichmer frant, ohne bag ihr Gatte einen Argt zu Rathe gezogen hatte. Um 11 Uhr geftern Vormittag fuhr - fo theilten Nachbarn ber Behörde mit - ber "Glaubensheiler" Alexander Dowie in feiner Rutiche bor ber Jubbi'chen Wohnung por und permeilte eine Stunde lang in berfelben. Spater fol-Ien mehrere "Meltefte" bes Dowie'fchen "Zion" in bem Saufe borgesprochen haben und zugegen gewesen fein, als Frau Jubb ftarb. Der Leichenbeftat= ter S. E. Haggard brachte bie Leiche noch geftern Abend nach feinem Ctab= liffement, Rr. 153 G. Beftern Abe., trogbem fein argtlicher Tobtenfchein ausgestellt war. Erft heute Bormittag melbete Saggarb ben Tobesfall im Coronersamt an und entschuldigte fich bamit, bag er fich geftern Abend ber= geblich bemuiht habe, ben Coroner ober einen feiner Uffiftenten telephonisch bon bem Tobe ber Frau Jubb in Renntnif ju fegen. Coroner Traeger hat feinen medizinischen Uffiftenten, Dr. Springer, angewiesen, die Leiche gu unterfu= chen. Der Gatte, sowie bie Familien= angehörigen ber Berftorbenen, berwei= gerten ben Polizeibeamten anfänglich jede Austunft und verftanben fich erft. nachbem ihnen energische Magregeln angebroht waren, zu ber Angabe, baß bie Leiche nach bem Ctabliffement bes obengenannten Leichenbeftatters ge= schafft worben fei.

### In Lebensgefahr.

Binterhause bes Gebäubes No. 162 N. Desplaines Str. tam heute gu früher Morgenftunbe ein Brand gum Musbruch. Die Poliziften Rolan und Conrop von der West Chicago Abe.= Revierwache entbedten bie Flammen zuerft und eilten, nachbem fie bom nach= ften Meldetaften einen Alarm abgegeben, ben Infaffen bes brennenben Gebäubes zu Bilfe. Der 70 Jahre alte John McDonald, Frau Mary Beber und ein Mann namens Dle Olfon, bie in bem Saufe wohnten, maren infolge bes Qualms icon halb bewußtlos ge= worden und mußten bon ben Poligiften in's Freie getragen werben. Ghe bie Feuerwehr auf ber Brandftätte einge= troffen war, hatten die Flammen auch das Borderhaus, welches von Frau Marc Laberoni bewohnt wird, fowie bas haus von Charles Abrahamson, N. 164 N. Desplaines Str., ergriffen. Der angerichtete Gesammtschaben wirb auf \$1000 beziffert.

### Erfolgreiche Probe.

Das Experiment, welches Poftmei= fter Conne heute mit zwei Automobilen machte, welche bie Firma Schlefinger & Mager ihm gu biefem 3med gur Berfügung geftellt hatte, fiel fehr gu= friedenftellend aus. Giner ber Gelbit= fahrer ging um 61/2 Uhr Morgens, mit fechs Briefträgern und 500 Bfund Boftfachen an Borb, bom Sauptpoft= amt ab, fuhr, bie Brieftrager bier und bort abfegend, bis ju G. Water Str. und Fifth Abe., und war nach Ablauf bon 12 Minuten ichon wieder bor bem Portal bes Hauptpoftamtes. Die Gechaftsleute jenes Diftrittes erhielten ihre Morgenpost baburch um 5 bis neun Minuten früher, als fonft. Gine ameite, fpater unternommene Brobe= fahrt ergab ein nicht minder günftiges Refultat. Boftmeifter Conne wird nun= mehr berfuchen, bom Generalpoftmei= fter bie Erlaubniß gur Ginftellung mehrerer Gelbftfahrer in ben Boftbienft

\* Die irrthumlich icon für heute anberaumt gewesene Bereibigung ber Groggeschworenen für ben Mai=Ter= min bes Rriminalgerichts ift bis gum

Chicagos zu erwirken.

nächften Montag berichoben worden. \* Burger aus ber Gegenb bon 29. Str. und Calumet Abe. ersuchen ben Manor um Wiberrufung ber Schantligens des E. Balerga, der fich angeb= lich mit feiner Wirthschaft ohne Fug und Recht in jenem Bohnbiftritte ein= genistet hat.

\* Morgen, Dienftag, Abend finbet in Ahlgrim's Salle, 22. und Roben Str., eine Berfammlung bes Ber= schönerungs = Bereins ber Weftseite ftatt. Alle gemeinfinnigen Burger bes Stadttheiles find bagu eingelaben und werben aufgeforbert, etwaige Borfcbla= ge gur Erreichung bes 3medes eingu= bringen, welchen ber Berein anftrebt.

\* 3m Delirium fprang gefternabenb bie Farbige Delia Balter aus einem Fensier bes 3. Stodwertes des County-Hofpitals in ben Hofraum hinab und erlitt babei außer einem Bruch bes Ra= senbeins einen doppelten Rippenbruch. Nach Ansicht der Aerzte wird sie aber mit dem Leben davonkommen. Frauenzimmer war, als in leichtem Grabe geiftesgeftort, am Samftag in bie Unftalt eingeliefert worben, wo man Buftand bies nicht als nöthig erscheinen ließ. fie nicht sehr strenge bewachte, ba ihr

### Mus dem Gefundheitsamte.

Die Sterblichkeitslifte der Stadt liefert Uns geichen für deren gunehmendes Ulter.

Die Bahl ber Tobesfälle ift in ber= gangener Woche, verglichen mit ber Borwoche, um 95 zurückgegangen, bas heißt um ein volles Gechftel ber Ge= fammizahl. Als bemerkenswerth wird es bom Gefundheitsamt betrachtet, bag eine "unberhältnigmäßig große Ungahl" ber geftorbenen Berfonen ber bochften Alterstlaffe (60 Jahre und barüber) angehört hat. Auf biefe Rlaffe entfielen bon je 100 Sterbefällen 23.6. 3m Bergleich zu anderen Städten-und bie Bufammenfegung ber Bebolterung Chi= cagos in Betracht gezogen - ift biefes Berhältniß um 28 Progent höher, als es ber Durchschnitt rechtfertigen würbe. Ein Laienverftand würde nun aus bie= fer Erscheinung etwa folgern, bag ber große Brogentfat bon Berfonen, bie hier in höherem Alter fterben, nur ein weiterer Beweis für bie gunftigen fanitaren Berhaltniffe, fei, beren wir uns hier erfreuen. Der Statiftiter bes Befundheitsamtes benft aber anbers über ben Fall. Er ift offenbar ber Unficht, daß Leute, wenn fie einmal glüd: lich bas 60. Lebensjahr erreicht haben, eigentlich überhaupt nicht fterben foll= ten, ober boch nur gang felten. Er ber= weift auf bie Zeiten gurud, in welchen bie höchfte Alterstlaffe nur etwa 12 Brogent ber Tobesfälle lieferte, mobei er überfieht, bag mit bem gunehmenben Alter ber Stadt naturgemäß auch bie Bahl ber ben höheren Jahrgangen angehörenben Ginwohner wächft. Der Statistifer ermähnt, bag ber fragliche Prozentfat bon Sterbefällen auch mah= rend bes Burgerfrieges fehr boch geme= fen fei, wobei er aber gu überfeben fcheint, bag in jenen Tagen ein großer Theil ber waffenfähigen Burgericaft Chicagos ortsabwesend war und feinen Beitrag zu ben Sterbefällen nicht hier lieferte, fonbern im Felbe. Much nach bem großen Brande im Jahre 1871 und mahrend ber Rrachperiobe im Jahre 1893 nahm bie Sterblichfeit un= ter ben Alten gu, mas fich leicht genug erflärt burch bie geringere Biber= ftandsfähigkeit, welche bas Alter ben Schidfalsschlägen entgegenzusehen hat. - Bon Intereffe ift ber hinmeis bes Gefundheitsamtes auf bie ftetige Bus nahme an Opfern, welche bie fog. "ame= ritanifchen" Rrantheiten forbern, nam= lich bas Bright'iche Nierenleiben, Sto-

fehler. Nachstehend folgt bie bergleichende Tabelle mit Angaben über bie Bertheis lung ber Tobesfälle auf bie Gefchlech= ter, Alterstlaffen und Tobesurfachen:

rungen bes Merbenfpftems und Berg=

Gesammizahl ber Tobesfalle.... 471 566 527 Tobestrate per Jahr, per 100.. 13.97 16.77 16.18 Rach Geschlechtern: Rach bem Alter: Rad bem Alter:
Unter 4 Jahren.
Initer 4 Jahren.
Initer 60 Jahren.
Leber 60 Jahre.
Todesurjade:
Artic Unterleibstrantheiten.
Schlagfulg.
Bright'iche Rierentrantheit.
Brünte.
Schwindfucht. Epphus. Scarlachfieber..... Selbstmord.... 

Das Gefundheitsamt macht im fanitaren Intereffe Front gegen bie bom Stadt-Ingenieur befürmorteten Magregeln gur Befchrantung bes Baffertonfums, indem es ben Standpuntt bertritt, bag man mit Waffer gar nicht berichwenberisch genug umgeben tonne. Ratürlich ift bamit nicht gefagt, bag es bom Gefundheitsamt gutgeheißen wird, Baffer aus ber ftabtifchen Leitung

zwedlos in ben Abguß fliegen gu laffen.

Gefängniß Direttor Whitman brachte geftern in eigener Berfon Frau Delia Mahonen nach bem Staats= guchthaus in Joliet, wo fie eine Bucht= bausftrafe bon unbestimmter Dauer au verbugen hat. Frau Mahonen war mit Regent und Genoffen ber Berfchwörung angeflagt und hatte fich foulbig befannt, nachdem die Beweisaufnahme abgeschloffen worben war.

\* Der 55 Jahre alte Charles Baffel wurde geftern Bormittag in Green's Hotel, No. 4143 Halfted Str., wofelbft er abgeftiegen war, bemugtlos in feinem Bette aufgefunden und ftarb fura nach feiner Ginlieferung im County Sofpital. Wie bie Mergte erflaren, machte ein Bergichlag feinem Leben ein Enbe. Waffel war in Taufielb, 3a., ansässig.

### Das Better.

Bom Beiter-Anrena auf bem Andiforium-Thuem wird für die nächten 18 Stunden folgendet Better in Musisch gefellt: Chicago und Umgegend: Heute Abend und worgen im Algemeinen schöllt, worgen keigende Temperatur; wellige Binde.
Illinois, Indiana und Missouri: Im Algemeinen schöllt, die Beide Beigender Zemperatur; inedlische Winde.
Rieder-Aldigau: Schön im sädlichen, theilmeise dewollt in den niedlische und westischen Ereille beute Chend; worgen im Algemeinen schön und wärmeinen schön und wärmeinen sich und wahren und den eine Algemeinen fichen und wärmer, nordweitliche Binde.
Biskenstir: Alax und andaltend fühl beute Chend; worgen im Algemeinen schön, der keigender Aeunderstur; nördliche, hater beständerliche Binde.
In Chicago kellte sich der Temperatureffund den gesten Abend die den kannen den der dern Abend die den kellte fich der Temperatureffund den gesten Abend die den kellte fich der Temperatureffund des fieles Wittags 12 Uhr 48 Crab; Werens 6 Uhr 48 Tage Wittags 12 Uhr 48 Tage)

### Telegraphische Depeschen.

(Beliefert bon ber "Associated Press.") Inland.

### Begen Mordes in Obio

Wird ein Dagabund im Mordoften verhaftet. Bofton, 11. Mai. Die Polizei-Infpektoren A. C. Johnson und F. G. Relly bon Afron, D., ibentifizirten heute in Clinton einen Bagabunden, ber sich Joe Jefferson nennt, als einen Mann, welcher in Afron wegen eines Morbes verfolgt wirb.

Jefferfon murbe auf ein Bilb bin festgenommen, bas in einem Chica = goer Blatt erschienen war. Gein rich= tiger Rame foll Joseph Wabe fein. Er berweigert alle Austunft.

### Leut. Pearn wird gefucht. Ein Dampfer fährt dieferhalb nach der Pos

Salifar, R. C., 12. Mai. Der Dam= pfer "Eric" ift vom "Bearn Arctic Club" für feine Commer=Polarfahrt gepachtet worden, behufs Suche nach bem Leutnant Pearn, von welchem man feit zwei Jahren nichts mehr gehört hat.

### Das Schiff wird Nahrungsmittel auf ein Jahr mitnehmen.

Rod mehr Maifdnee In einem Cheil von Nord-Dafota.

Grand Forts, N. D., 12. Mai. Bah= rend bes geftrigen Tages hat es hier wieberholt flart geschneit. Die Tempes ratur ift ftart gefallen, und wenn ber Wind nicht nach Guben umschlägt, fo ift folimmer Froft gu befürchten.

Gattinmord in Minois. Bloomington, Ja., 13. Mai. Auf feinem Gute gu Bhite Dat . Townfhip brachte ber Landwirth Merritt Chism feine (zweite) Frau um. Als bie Frau mit ben zwei fleinen Töchtern bon Chism aus beffen erften Che in einem Buggy gur Rirche fahren wollte, ge= riethen Stiefmutter und Töchter in Streit, mabrend beffen Chism in bas Buggh fprang und feiner Frau mit einem Meffer Geficht und Sals ger= fleischte. Er marf bann bie Schwerber= lette auf die Lanbstraße, trampelte auf ihr herum und verfette ihr noch meh= rere Mefferstiche. Der zwölfjährige Sohn ber Frau Chism, Sarben Freeland, eilte feiner Mutter gu Bilfe, in= wurden; aber es fonnte benfelben feine bem er Chism mit einem Ballichlägel Bestechung und feine bose Absicht nachgu Schlagen suchte. Chism entrig bem gewiesen werben. Es ergab fich viel-Jungen ben Schlägel und zerschmetter= mehr, bag Baumann feinen Ruf als te feiner Frau mit brei muchtigen "Freimacher bom Militarbienft" feinen Schlägen ben Sirnschäbel. Damit noch Opfern gegenüber baburch gefeftigt nicht aufrieben, fturate er abermals mit hatte, bag er mit feiner Befanntichaft bem Meffer in ber Fauft auf die Frau mit Militarargten prahlte. Db einige los. Harven padte bie hand feines ber Letteren fpater noch megen Rach= Stiefvaters, worin biefer bas Meffer läffigfeit vom Militärgericht angeflagt hielt. Chism riß fich los und schnitt werden, ift noch zweifelhaft. babei feinem Stieffohn Sarven fast bie Finger ab und ftach ihn obenbrein in ben Urm. Chism eilte bann querfelbein nach bem Brunnen für bas Bieh, um fich zu ertränten. Da bas Waffer nicht genug mar, fletterte er gum Brun= hinaus und eilte nach Saufe, um

Chism ift einer ber reichften Farmer bes County's. Er hat 100 Acres Land und \$200,000 geerbt. Er ift 49 3ahre alt und gilt für jähzornig.

fich zu erfchießen. Der Cohn berbin=

berte ihn baran und brachte ihn nach

Bloomington, wo Chism sich bem

Cheriff auslieferte.

### Die Gahrung in Uruguan.

New York, 13. Mai. Gine Spezials bepesche aus Montevibeo, in ber füdameritanischen Republit Uruguah,

Die Regierung hat Magnahmen ge= troffen, jebe Ueberrafchung feitens ber Berichwörer gu berhinbern. Jeber Dampfer, ber nach Buenos Aires, Ar= gentinien, abgeht, wird bon Geheim= Agenten scharf überwacht, bamit nicht Berbächtige mitfahren fonnen; benn man fürchtet, es fonnte auf grgentinis ichem Boben ein Staatsftreich gegen bie Regierung Uruguah's vorbereitet

Truppen und Polizei werben mobil gemacht, um jedem Aufftanb gu be-

Das Land befindet fich anhaltend in großer Aufregung."

### Musland.

### Stideleien der "Samburger Rad. richten".

Berlin, 13. Mai. Die "Samburger Radrichten" fprechen gegenüber bem Raisonnement ber Zentrumspresse bie Meinung aus, bie Ultramontanen tonnten mit bem Rangler Bulow me= nigftens ebenfo zufrieden fein wie mit bem Fürften Sobenlohe. Bulow fei mit einer Ratholitin bermählt. Es fei freilich noch eine offene Frage, welcher Ronfession sich bie Rinder bes erlauch= ten Paares gumenben murben. Da es aber nach bem Gotha'er Almanach por= läufig noch feine Rinber befige, fo burfe man bie schwerwiegenbe Frage wohl gunächst auf sich beruhen laffen. Ueber bie guten Beziehungen bes Grafen Bulow gum Bentrum wiffe bie Rolnifche Bolfszeitung" übrigens ficherlich mehr, als fie auszuplaubern für gut befinde, und barum würbe bas Bentrumsblatt im eigenen wie im fremden Intereffe gefcheibter handeln, wenn es fich jeglicher Beranlaffung entbielte, Fragen minifterieller Paritat aufzumerfen.

Uebrigens fei bier eingeschaltet, baß ber Rangler, ba Fürft Berbert Bismard im Saufe ber Grafin Bulom bertehrt, überzeugt ift, baß ber Fürft ben icharfen Ungriffen bes Samburger Blattes auf Billow fernfteht.

### Dacht Reflame für Ropenhagen.

Ropenhagen, 13. Mai. herr Bernberg, früherer Prafibent bes banifchen Export-Berbandes, wirb fich nächftens in einer Gefcaftsmiffion nach ben Ber. Stagten begeben. Seine Aufgabe befieht befonbers barin, auf bie Bortheile bes Freihafens bon Ropenhagen als eines Bertheilungs-Bentrums für bie Dft- und bie Morbfee-Bafen bingu-

Elberfelb, 13. Mai. Das Ergebniß bes Militärbefreiungs = Schwindel= Prozeffes, welcher einen Monat bauerte, murbe bereits in Rurge ge= melbet. Folgende Einzelheiten sind noch

bon Interesse: Die Geschichte verlief lange nicht fo fensationell, wie man geglaubt hatte. Eigentlich war ber Prozeg eine Fortfegung bes früheren Prozeffes Strudberg wegen Freimachung bom Militar= bienft in ben achtziger Jahren. Die Fortfebung erregte aber anfangs mehr Auffehen als ber erfte Prozeg, weil man mehrere attibe Militararate in benfelben verwidelt glaubte, fo ben Oberftabsarzt 1. Rlaffe Dr. Schim= mel bom 11. Sufaren-Regiment in Duffelborf. Landgerichtsrath Spieß, ber Untersuchungsrichter, hatte nach biefer Richtung bin genaue Nachfor= fcungen angeftellt, bie es allerbings als möglich erscheinen ließen, daß aftive Militararate fich an ben Freimachungen betheiligt haben fonnten. Im Laufe bes Prozeffes murbe nun flar, bag ficherlich eine große Menge wohlhabenber Sohne aus Bochum, Sagen, Elberfeld, Remicheid und Um= gegend versucht hatten, sich vom Dienste freizumachen, und dafür an den Agen= ten Baumann Summen bon 1500 bis 2000 Mart gezahlt hatten. Auch eine Frau Diedhoff empfing Gelber und gahlte biefelben weiter. Obgleich bie Berhandlungen mit großer Gründlich= teit burchgeführt murben, entsprach bas Resultat burchaus nicht ben Erwar= tungen. Daß bie Abficht ber Freima= dung bom Dienft bei berichiebenen ber Ungeflagten bestand, murbe bemiefen, ebenfo, bag berichiebene Mittel ange= wendet wurden, um die untersuchenden Militararate gu täufchen; fo murbe Dhrenfluß durch eine eingeträufelte Mischung bon Limburger Rafe und Eibotter erzeugt, Bluthuften nach Ge= nuß bon Schweineblut mit Weineffig burch ein Brechpulber hervorgerufen. In manchen Fällen war ber argtliche Befund nicht gerade erbichtet, aber übertrieben; Fehler, welche bie Dienft= fähigfeit nicht beeinträchtigten, murben als Untauglichkeitsgrunde infolge ber Taufdung angefeben. Es ging aus bem Brogeg auch hervor, daß Militar= Mergte burch berartige Mittel getäuscht

### Gud-Auftraliens Bevolferung.

Melbourne, 13. Mai. Der neue Renfus bon Gub-Muftralien ergibt 362,595 Ginmohner, - eine Bunahme um 13 Progent in ben letten gehn

### 14 Dampfer verbrannt !

London, 13. Mai. Gine Spezialbe= pefche aus St. Betersburg melbet, baß gu Aftrathan in Rugland 14 Betroleum = Dampfer berbrannt finb.

### Telegraphische Notizen. Inland.

vernage der ganze Geschäftstheil ber Orticaft Dumont, Ja., wurde Sonntag Morgen burch eine Feuer3= brunft gerftort. Der Berluft beträgt \$50,000.

- Gine Depesche aus Malta an bie Londoner "Dailn -Mail" melbet, bag gegen Mitternacht bor ber Bohnung bes dortigen Ergbischofs eine Bombe explodirte, bag aber fein Schaben angerichtet murbe.

-- Bu Fort Lee bei New Dort faufte ein Strafenbahn = Bagen, in welchem fich über 100 Berfonen befanden, einen Sügel hinab, ba bie Bremfe ben Dienft versagte. Sammtliche Jafaffen mur= ben berlegt, barunter brei fchmer, unb ber Rondutteur Frant Sunftrud mahr= fceinlich töbtlich.

- Die Stadt Omaha genoß geftern wieber bie gewohnte Conntagsfreiheit. ba Mahor Moores' Befehl bezüglich ber Durchführung ber "Blue Laws" aufgehoben wurde. Die Birthschaften waren überall geöffnet, und bei bem herrlichen Wetter machten bie Befiger ber Com= mergarten glangenbe Gefchäfte.

- Mus New Port tommt bie enb= giltige Melbung, bag bie Samburg= Ameritanische Dampferlinie Die Atlas-Linie, bie feit ben letten 30 Jahren ben Berkehr zwischen Jamaika, Saiti und Mittel=Umerifa vermittelte, angetauft hat. Die Atlaslinie gehörte früher ciner englischen Rorporation, wirb aber unter ber Samburg-Amerita-Linie bie beutsche Flagge führen. Durch biefe neue Acquisition wird bie Samburg= Amerika-Linie bie größte ber Welt, in= bem ber Gesammttonnengehalt ihrer Dampfer 630,000 beträgt, ber fich auf 120 Dampfer bertheilt, bie breißig

berichiebene Dienfte vermitteln. - Wenn ingwischen feine gufrieben= ftellenben Abmachungen getroffen wer= ben, so bürften am 20. Mai 150,000 Mafdiniften in ben Ber. Staaten an ben Streit geben, moburch weitere 500.= 000 Metallarbeiter jum Feiern ge= gwungen wurden. Go erflart wenig= ftens ber Prafibent ber Internationas Ien Bereinigung ber Mafchiniften, James D'Connell. Die Leute forbern befanntlich ben 9-ftunbigen Arbeitstag und eine Lohnerhöhung um 121 Brogent, ober mit anderen Worten für 9= fünbige Arbeit benfelben Lohn, ben fie bisher für gehn Stunben erhalten ba-

- In ber Detroiter Borftabt Delrah berheerte eine große Feuersbrunft geftern Rachmittag eine, brei Biertel-

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder.

Radtlange jum Giberfelder Proges | meile lange Strede und richtete einen Schaben bon \$800,000 an. Die Berlufte bertheilen fich wie folgt: Salliotte & Furgafon Sagemühle, \$50,000; Brownlee & Co.'s Sagemuhle unb Solglager, \$45,000; bie Beftern Union Telegraph Co., Berluft an Zebernftam= men, \$600,000; Cartin, Stidnen & Cram, Berluft an einem Baggerichiff, \$70,000: Malthy Lumber Co., Bebern= stämme und Sägemühle, \$25,000. Das Feuer tam turg nach 1 Uhr im Dache ber Salliotte & Furgason'schen Sage-

mühle zum Ausbruch. - 3m Alter bon 83 Jahren ftarb gu Dallas, Tex., Henry Wm. v. Alberhoff, einer ber bebeutenbften Gelehrten bes Gubens. Der Berftorbene war in Duffelborf am 12. Marg 1818 geboren und wurde an ber Universität ju Bonn gum Dotter ber Philosophie promobirt. Rura barauf manberte er nach Amerita aus. Am Tage ber Inauguration bes Benerals Cam Soufton gum Braftbenten ber Republit Teras tam er gu= erft nach biefem Staate und war langere Zeit als Ueberfeger fpanischer Grundeigenthumsbotumente in ber General=Landoffice thatig. Ginige Jahre fpater verzog er nach Rentudh, bon ba nach Tennessee, wo er fich bem Lehrer= ftande widmete. 1873 fehrte er nach Teras zuriid.

### Musland.

Bu Nürnberg ift bie hinrichtung ber Morber Sofling und Chriftian Schaller bollzogen worben.

- Aus Paris wirb gemelbet, baß bie Gefundheit bes Premierminifters Balbed-Rouffeau bollständig wieber= hergeftellt fei.

- Die Baumwollfbinnereibefiger ber frangofifchen Begirte Bogges, Meurthe-et-Mofelle, Saute-Saone und Belfort haben beschloffen, am 15. Juni ben Betrieb einzustellen, um einer Ueberproduttion borgubeugen.

- In Bremen brach an Borb bes Baumwolldampfers "Phoebe" Feuer aus, bas fehr rafch um fich griff unb erft gelöscht werben tonnte, nachbem ein beträchtlicher Theil der Labung beschäbigt worden war.

- Gine Depefche aus Barcelona, Spanien, befagt, bag bie Rube wieber hergeftellt ift, bag viele Streiter unter ben alten Bebingungen bie Arbeit wieber aufgenommen haben, und bag bie Berhafteten wieber in Freiheit gefett worden find.

- Einer Melbung bes Londoner Daily Chronicle" aus Konstantinopel aufolge hat ber Gultan die Bestpanit heraufbeschworen, um eine Quarantane burchauführen, burch welche eine Banbe Ungrchiften ausgeschloffen wirb, bic, wie ihm aus Defterreich mitgetheilt wurde, unterwegs feien, um ihn gu er=

"Inbependence Belge" in Bruffel beröffentlicht eibliche, bor bem frangofifchen Ronful in London bom Grafen Ferbinand Walfin Efterhagy gemachte und unterzeichnete Musfagen, worin er jugibt, baß er ber Berfaffer bes Drenfus-Borbereau fei und zugleich erklart, bağ bas Borbereau mit Genehmigung bes Oberft Sanbher, Er-Chefs bes gebeimen Intelligenzbureaus, gefchrieben

worden fei. - Die "Biener Allgemeine Zeitung" behauptet, indem fie die jungften Gerüchte über ein gemeinfames Vorgeben Guropas gegen bie Ber. Staaten in ber inbuftriellen Belt wieber aufwarmt, hat Deutschland und Desterreich i Unterhandlung ftanben betreffs Grunbung einer europäischen Liga gur Be-

fampfung ameritanischer Ronturreng. - Die Hamburger Schiffsahrtsbe= hörbe ertlart, bag ber Samburger Schooner "Arina" (Rapitan Mad) mit feiner gangen Bemannung berloren gegangen ift. Das Schiff fuhr am 2. Mai 1900 von Hamburg nach Matubi ober Benberfon Island in Blanche Ban. Deutsch=Reu=Britannien, ab, und es ift feitbem nichts mehr bon ihm gehört

- Frau Rosima Wagner hat an alle Mitglieber bes beutschen Reichstags ein Schreiben gerichtet, worin fie um eine Berlängerung bes alleinigen Auffüh= rungsrechts bes "Parfifal" für Bah= reuth auf unbestimmte Zeit ersucht. Gie ift willens, auf eine Berlangerung bes Aufführungsborrechts für bie übrigen Bagner'fchen Opern gu bergichten, wenn biefes Gefuch bewilligt wirb. Sie behauptet, daß ein gewiffer Imprefario für bas Aufführungsrecht bon "Barfifal" auf fünf Jahre eine Million Mart geboten, bag fie jeboch bas Uner= bieien ausgeschlagen habe.

### Dampfernadrichten.

Angelommen.

Rem Jorf: Heiperia von Genua u. f. w.; Charlois von Rotierdam; Hella von Kopenhagen.
Liberbool: Lucania und Chmic von Reiv Jorf.
Am Ligard vorbel: Augusta Biltoria, von Hamburg nach Arm Jorf.
Reiv Jorf: Korterdam von Rotierdam, sider Bousogne; Georgian von Liberbool; Wells Cith don Prissol; Georgia und Sempione, von Genua und Reaperi, Ciudad de Cadis, don Larcelona und Cadis, defla von Kopenhagen u. f. w.
Ean Francisco: Guatemala von Balparatifo, San Francisco: Guatemala von Balparatifo, San Lictoria, B. C.: Afiatic von asiatischen Josephagen und Genua.

Michard Liquria, von Rew Jorf nach Reapel und Genua.
Antverpen: Zeeland von Reiv Porf. Ungetommen.

erpen: Zeeland bon Rem Jort. on: Minnehaba und Menominee ort. Liverpool: Belgenland von Philabelphia; Canca-

firian ben Bofton. Abgegangen. San Francisco: Argoll nad Banama. Dabre: La Bascogne und L'Aquitaine nad Rem Southampton: Barbaroffe, son Bremen nach Rem Yort. Queenstown: Wefternland, don Antwerpen nach Historiphia, über Liverpool; Umbria, von Liver-pool nach Arte York. Glasgow: Siberian nach fanadischen Säsen.

\* Nach 36jähriger Che ift geftern, im Alter bon 59 Jahren, Die Gattin bes Er-Alberman Rauen gestorben, eine Frau, bie nicht nur als Gattin und Mutter, sondern auch als hilfsbereite Freundin und Nachbarin in bem Bohn= bistrift ber Familie sich wohlberbienter Liebe und Achtung erfreut hat. Die Beerdigung findet am Mittwoch bom Trauerhause, Nr. 5236 Princeton Abe., aus — nach einem Sochamt in ber St. Unna-Rirche — auf bem Bonifaziuss Friedhofe ftatt.

### Lotalbericht.

Blutiger Conntag.

Der Revolver fpielte geftern wieder eine große Rolle. Robert Alexander beißt Willie Tyons den fleinen finger ab.

Als ber Farbige Frank Wilson, seines Zeichens ein fahrender Spielmann, geftern zu früher Morgenftunbe bie Ede bon Clart und Division Str. paffirte, rief ihm ein gewiffer Frant Surlen, ber mit mehreren Freunden an jener Ede bor einer Wirthschaft ftanb, eine beleibigenbe Bemertung gu. Buthentbrannt machte Bilfon Rehrt, um bie Beleibigung burch einen Fauft= folag zu rächen. Gurlen griff nach ber Beitiche eines Drofchtenfutichers, ber mit feinem Gefahrt bicht neben ihm auf ber Strafe hielt. Raum hatte feine Sand aber ben Beitschenftiel berührt, als ein Schuß frachte, und Surlen mit einer Rugel im Raden blutuberftromt gu Boben fant. Den noch rauchenben Revolver brobend über feinem Ropfe schwingend, eilte Wilson nach ber näch: ften Seitengaffe und mar ben Bliden feiner Berfolger Salb entschwunden. Die Polizei fahnbete bisher ver= geblich auf ihn. Surlen murbe in bas Alexianer=Hospital eingeliefert, wo bie Mergte feine Bermundung für schwer, aber nicht lebensgefährlich erklärten.

Die Wirthschaft bon George Benfon, 342 W. Randolph Str., war geftern Abend ber Schauplat einer Schie-Berei, welche Edward Seamon, einem fragwürdigen Charatter, bas Leben toften mag. Seamon war am Nachmit= tag in das Lotal gekommen und fing berfchiebentlich Rrafehl mit Benfon an. Undere Gafte legten fich jebesmal in's Mittel, um Thatlichteiten gu berbin= bern. Seamon ließ fich aber ftets nur auf furge Beit beruhigen und ergriff schlieglich, als Benfon ihm die Thure zeigte, eine leere Bierflasche. Da ber Wirth fein Leben gefährbet glaubte, zog er feinen Revolber und gab, hinter bem Schanttifch ftebend, einen Schuf auf Seamon ab, ber biefen in bie Bruft traf. Im County = Hospital, wohin ber Berunglückte geschafft wurde, nannte fich berfelbe anfänglich Edward Morris. Der Detettive=Gergeant John Meanen, bon ber Desplaines Strafe= Revierwache, erfannte in ihm aber einen Mann, ben er unlängst unter bem Berbacht, einen Ginbruch begangen zu haben, verhaftet hatte. Damals gab er feinen namen als Seamon an.

\* \* \* Louis Marshall, Tom Collins und John D'Reefe zechten geftern Abend in ber Wirthschaft bon Beter Linb= holm, Nr. 171 Calhoun Place, weiger= ten fich aber, die Rechnung zu bezahlen. Rach Lindholms Angabe rudten ihm bie Burschen zu Leibe, worauf er einen Schuß auf fie abgab. Derfelbe brachte ben Polizisten Frant Jacobs bon ber "Central Detail"= Wache gur Stelle, gerabe als Marfhall und Collins aus bem Lotal Guraten. Da fie ben Salt= ruf bes Polizisten unbeachtet ließen, gab biefer zwei Schuffe auf fie ab. Nach einigen Sähen brach Marfhall zusammen und Collins blieb fteben. Die fich fpater herausftellte, hatte Marfhall eine Rugel in ben Ruden, nabe ber linten Bufte, erhalten, aber ob von Lindholm ober bon Jacobs tonnte bis jest nicht festgestellt werben. Die Polizei glaubt, daß Marshall von Lindholms Schuß getroffen wurde, ba sich feine Rugelfpur in ber Wirthschaft finden ließ. Der wahrscheinlich tob= lich Berlette wurde nach bem County= Hofpital geschafft.

Sinter einem Baum Dedung nebmenb, feuerte geftern Rachmittag ber Italiener Gaetano Bergamo an Bafh= burn Abe. und Lincoln Str. fün Schuffe auf ben Brauereiagenten Felix Sabriolo ab, gludlicher Weife gingen aber die Rugeln fammtlich fehl. Bergamo, ber im Saufe Ro. 89 G. Lincoln Str. wohnhaft ift, murbe berhaf: tet und in der Revierwache an West 13. Str. hinter Schloß und Riegel gefest. Wie Sabriolo berPolizei gegenüber angab, hatte ihm Bergamo unlängft feine Frau abspenstig gemacht und furz ba= rauf habe auch feine Tochter Rofa fein haus verlaffen, um Wohnung bei ihrer Mutter im Saufe bes Berführers gu nehmen. Nicht gufrieben bamit, bag er bas Glud einer Familie zerftort hatte, foll Bergamo bem betrogenen Gatten auch noch gahlreiche Drobbriefe geschicht haben. Geftern nun wollte Sabriolo sich nach Bergamo's Haus begeben, um mit biefem abzurechnen. Bergamo fah ihn aber tommen, eilte auf bie Strafe und eröffnete ohne Weiteres bas Bom= barbement auf feinen Feinb. Sabriolo hat nachträglich auch einen Saftbefehl gegen seine Frau erwirkt, und zwar wegen treulofer Berlaffung.

Unter ber Unflage ber Rörberberftummelung fitt gegenwärtig Robert Alexander in ber Revierwache an 22. Strafe hinter fcwebifden Garbinen. Er gerieth geftern mit feiner Roftmir= thin, Frau Ugnes Davis, wohnhaft No. 2628 State Strafe, wegen bes Roftgeldes in Streit, in ben sich auch Winnie Lyons, eine andere Roffgan: gerin, einmischte. Dies machte Aleganber fo wuthenb, bag er fich auf bas Frauengimmer marf und ihr ben fleinen Finger ber rechien Sand abbif.

Im Englewood Union = Hofpital ftarb gestern Nachmittag ein unbefannter Frember, ber früh am Morgen, bemußtlos hinter bem Saufe Ro. 6064 Dearborn Str. liegend, aufgefunden worden war. Rach Unficht ber Mergte führte ein Rierenleiben feinen Tob ber-

\* Die Abmefenheit ber Bewohner bes Wohnhauses Ro. 5803 Superior Abenue, in Auftin, benutten geftern Abend Einbrecher, um bem wohnhaften Frant McReal Betlei-bungsftude und Berthfacen im Betrage bon \$50 gu fiehlen.

großer Crost, wenn man nur ein einziges

Paar Beinkleider besitzt. Man vergißt nie den "Plug" von

Es ist wahrlich ein

Die Belt scheint schief zu gehen mit einem Rauer, wenn er feinen "Blug" bon "Metmore's Best" vergift. Benn er aber tein anderes Stud erhalten kann, bann gelingt ihm seine Arbeit nicht und fein Bergnugen ift geftort. Der Berftreute nuß ein Stud von "Betmore's Beft" taufen, fobalb er feine Rleiber wechselt-ber Kluge aber, halt ein Stud in jeder Taiche. Es lobnt fic nicht zu versuchen ohne "Betwore's Best" auszus fommen. Es ift ein Qualitate-Tabad. Gur bas Rauen bon ,, Metmore's Beft" werden auch feine Bramien offeriet. Er vertauft fich eben auf fein Berdienft bin. Fragen Gie ein Mal Ihren Sanbler barüber.

M. C. Wetmore Cobacco Co., St. Louis, Mo.



### Arbeiter-Mugelegenheiten. Die neue "Liga der Bauhandwerker" will

dem Nationalen Baugewertschaftsrath beitreten.

Bauunternehmer faltenau erflart, das murde Dertragsbruch fein.

Un ber geftern bon ber neu organi=

firten "Liga ber Baugewertschaften" ab= gehaltenen Gefchäftsberfammlung nahmen Delegaten bon 13 Gewertbereinen Die Bertreter von acht biefer Bereinigungen waren bebollmächtigt, für Anschluß an ben Nationalen Baugewertschaftsrath zu ftimmen, und es wurde ein entsprechenber Beschluß gefaßt. Setretär Steinbiß bom Nationa= len Baugewertschaftsrath befürwortete bergeblich, baß bie neue Lotalorganifa= tion fich mit bem Rumpf bes alten Baugewertschaftsrathes verbinden folle. Er Gewertschaftsrath ben gewünschten Freibrief erhalten fonne, wurden min= bestens 10 Fachvereine barum einfom= men muffen; außerbem wurbe bie neue Organifation bie Berbinblichfeiten bes alten Baugewertschaftsrathes überneh= men muffen, unter benen fich auch eine Forberung bes Gefretars jener Organifation, Eraftus Al. Dabis bon ben Sebetrahn=Mafchiniften, für rudftan= biges Gehalt im Betrage von \$600 be= finbet. Die Liga ift mit biefer Beburchaus nicht einverftanben bingung und hat befonders wenig Luft, ben Ge= haltsanfpruch bes herrn Davis zu befriedigen, bem es in feiner Getretars= im Namen feiner Sattin - mit einem | men, mas bagwischenliegt. Aostenauswande von \$6000 ein Wohn=

Mit ber Erfüllung ber Borftands= pflichten hat bie Liga borläufig einen Grefutip=Musichun betraut, beftehend aus ben nachgenannten fieben Delega= ten: W. R. Rester, von ben Fahrstuhl= bauern; Thomas F. Lee, bon ben Gin= richtern elettrischer Leitungen; B. F. Montgomern, bon ben Baufchmieben; 2B. F. Lewis, bon ben Sebetrahn=Ma= ichiniften; 28m. Sanlen, bon ben Stein= frahn=Mafchiniften; C. D. Bheeler, bon ben Bautlempnern; Frant Bucha= nan, bon ben Brudenbauern. Diefes Romite foll auch ben Unternehmern gegenüber als Schiedsausschuß in allen Streitfragen fungiren, welche Mitglieber ber gur Liga gehörenben Fachber=

banbe betreffen mogen. Sr. Bittor Faltenau bom Berband ber Bauunternehmer ift ber Unficht, baf es feitens ber Baugewertschaften, mit benen fein Berband Frieden gefchloffen, ein Bertragsbruch fein wurde, bem Ratio= nalen Baugewertschaftsrath beizutreten, ba ein folder Schritt bie "Liga" an bie Stelle bes alten lotalen Baugemertichafterathes fegen wurde. Der Ron= traftorenrath wurde fich beshalb gezwungen sehen, die Liga ebenso zu be= tämpfen, wie er ben Baugewertichafts= rath befämpft hat.

Die Beamten bes Diffrittsrathes ber Mafchinenbauer werben, gemäß bem borgeftern Abend bon ber Daffenber= fammlung ber Berbanbsmitglieber ge= faßten Befchluß, bon benjenigen Firmen, welche bie Union bereits anerfennen und ben neunstündigen Arbeits= tag fcon eingeführt haben, bie Bewilligung einer Lohnzulage bon 123 Cenis berlangen. Die Frage foll nothigen= falls ichiebsgerichtlich entichieben mer= ben, und zwar innerhalb bon zwei Wochen nach bem 20. Mai. Die Union wirb fich gleichzeitig bemühen, ihre Arbeits= bebingungen auch in folden Betrieben burchausegen, mit beren Leitern fie bis= her noch feine fontraftlichen Berein= barungen getroffen hat.

15 Mofaitboben=Leger, bie bon Frant L. Davis bei ber Renovirung bes Rellerlotals an ber Norbweftede bon State und Monroe Str. befdaftiat waren, haben bie Arbeit niebergelegt, meil ber genannte Unternehmer einen Mertführer wieber angeftellt bat, welcher ber Union migliebig ift und beffen Entlaffung fie ichon einmal beranlagt

"Nath ber Baumaterial-Arbeiter" fucht die Mills Robelty Company welche fich mit ber Gerftellung von Gin-wurfs-Automaten befaßt — burch Bebrohung mit einem Bopcott -- gur Wiederanftellung mehrerer Unionleute gu bewegen, die bon ber Firma fürglich entlaffen worben finb.

Ginrichter elettrischer Leitungen, welche bei ber Illinois Steel Company angestellt waren, befinden sich am Streit, um womöglich biefelben Ur= beitsbedingungen zu erlangen, welche ihren Berufsgenoffen bon ber Chicagoer Ciabtbermaltung gemahrt merben: \$3 Lohn für achtflündige Arbeit. Die Allinois Steel Co. hat bisher nur einen Togelohn von \$2.65 bei zehnstündiger Arbeitszeit bezahlt.

### Mgitations. Touren.

Der greise Bunbessenator Beft bon Miffouri ertlart es für wünschenswerth, erklärte, ehe bie Liga bom Nationalen | bag Mahor harrifon im Jahre 1904 als Randidat für bie Bige=Prafident= icaft nominirt werbe. Damit find in= beffen bie Mitglieder ber "Coot Counth Democrach" und ift besonders Ge= fretar Burte bon biefer politischen Leibgarbe unferes Bürgermeifters nicht aufrieden. Gie wollen höher hinaus mit herrn harrifon, und um ihre Plane gu forbern, treffen fie Borteh= rungen ju großen Agitations=Touren, welche der Klub im tommenden Herbst und Winter machen foll, um ben Brafibentichafts=Buhm unferes Stabtober= hauptes zu fultibiren. Als Reifeziele find unter anderen Städten Buffalo und Rem Port, ferner Charlefton, G. flelle fo gut gegangen fein foll, bag er | C., Jacksonville, Fla., Rem Orleans sich jett — vorsichtiger Weise allerdings und so ziemlich Alles in's Auge genom=

Buerft offiziell für bie Prafibentbracht foll ber Name bes Mayors auf einem Bifnit werben, bas bie "Demo= crach" am 15. Juni im For River Grobe ju beranftalten beabfichtigt. 2118 Chrengafte gu biefer Festlichfeit will man bemotratische Parteiführer bon weit und breit einlaben, boch wirb man bei ber Berfenbung bon Ginlabungs= farten mahricheinlich herrn 2m. 3. Brhan bergeffen und ebenfo Tom Johnson, ben aller Rudficht baaren herrn, welcher gur Beit Manor in Clebeland ift.

### Opfer des Ballfpiels.

Die Unfitte, baß halbwüchfige Ben= gel auf leeren Bauftellen ober fonfti= gen halbwegs bagu geeigneten Plagen in ben bichtbesiebelten Theilen ber Stadt bem Bafeball-Spiel frohnen, hat geftern wieber einmal ein Opfer gefor= bert. Gine Schaar Burichen, worunter fich auch ber 14 Jahre alte John Burns, wohnhaft No. 1546 N. Fair= fielb Abe., befanb, fpielten Ball auf einem, bem Sause No. 1574 R. Fair= fielb Ube. gegenüberliegenden freien Plage. Burns ichlug ben ihm juge= worfenen, eifenharten Ball mit boller Wucht auf bas genannte Haus zu, als gerabe bie bort wohnhafte Unnie Schulhenberg vor die Hausthüre trat. Der Ball traf fie an bie Bruft, und mit einem Schmerzensschrei fant bas Mabden gu Boben. Gin rafch herbeige= rufener Urgt tonftatirte, bag Aermste einen Rippenbruch erlitten hat= te. Die Polizei hat ben Schlingel, ber ben Unfall herbeiführte, nicht ber=

Früher lanbete man im Chehafen. jest wird man hereingelotst!

# Hämorrhoiden leicht geheilt.

Archie Birkett, Jonia, Mich.:
"Ich mußte wegen meiner Hämorrhoiden aufhören zu arbeiten. Ich
litt die ganze Zeit schredlich. Zwei Unwendungen aus einer 50-Cent
Schachtel "Byramid Bile Cure'
heilten mich vollständig." Alle Apotheker berkaufen es. Buch über hämorrhoiden, ihre Ursachen und heilung frei per Bost versandt; Byramid Drug Co., Marshall,

### Shliefit das Offizierstafino.

Dberft Ban Sorne, ber Blagtom= mandant bon Fort Sheridan, icheint fein Freund von halben Magregeln gu Rachbem burch Rongreß=Be= fclug ben Mannschaften ber Bunbes= armee bie Rantine genommen worben ift, bat er am Samftag auch bas Offi= zierstafino ichließen laffen .- Die geift= lichen Herren, die mahrend ber letten Tage in Sighland bie fegensreichen Wirkungen studirt haben, welche bie Schließung ber Kantine auf bie Moral ber Bunbesfrieger ausübt, werben mit ben Ergebniffen ihrer Rachforschungen hoffentlich zufrieben fein. Geit bem letten Zahltag haben in Fort Sheridan bon ben 800 Mann ber Besatung gegen 150 wegen Trunfenheit arretirt werden muffen. Bei'm Uppell geftern fruh fehlten 16 Mann, und es wird gemuth= maßt, bag bie meiften bon biefen im

Raufch fahnenflüchtig geworden sind. Noch ftarter und verberblicher, als im Fort Sheriban, wird sich nach bem Dafürhalten alter Offigiere bie 216= fchaffung ber Rantinen in ben abfeits bom Weltverfehr gelegenen Foris fühls bar machen. Auf Dr. Barthurft und feine fittenftrengen Befinnungsgenoffen wird bas aber wenig Ginflug haben. Sat boch genannter herr ausbrudlich erflärt, bag er unter allen Umftanben bagegen agitiren werbe, bag bie Bun= besregierung wieber "in's Birthsge= schäft gehe.

## Logenhalle für Farbige.

Geftern Nachmittag fanb unter ent= fprechenben Weierlichfeiten bie Grund= des die aus Farbigen bestehenden Obb Fellow-Logen "Sutchinfon", Fleece", "Western Star" und "Gzetial" an State Str., amifchen ber 42. unb 43. Str., errichten wollen. Dasfelbe foll, mit einem Roften= aufwande von \$50,000, bis jum Berbft fertig geftellt Der Grundsteinlegungsfeier merben. ging ein Umgug burch bie 22. Str., Dearborn Str., 38. Str., Babafh Abe. 42. Str. und State Str. boraus, an welchem fich auch bie farbigen Logen ber Phihias=Ritter und bes Unabhängigen Förster=Orbens betheiligten. Major C. Budner, Rommandant ber far= bigen Chicagoer Burgermehr, Baftor M. J. Caren bon ber "Quinn Chapel", G. S. Morris, Großmeifter bon ben "Bereinigten Dbb Fellows", und Diftritt-Großmeifter F. B. Rolling bielten Unsprachen.

### Alexander Rog geftorben.

In feiner Wohnung, No. 233 Paulina Str., ift geftern, erft 44 Jahre alt, ber frühere hilfs=Polizeichef Alexander Rog geftorben. Derfelbe hatte ber ftädtischen Polizeiforce fechszehn Jahre lang angehört und in berfelben lange verantwortliche Stellungen betleibet. Rach feiner bor bier Jahren erfolgten Entlaffung begründete er eine Bribat= Deteftive-Agentur. Der Berftorbene war ein Bruber bes früher vielgenannten Ringfampfers und Gabelfechters Duncan Rog. Er war aus Schottlanb gebürtig,aber mit feinen Eltern, bie ihn überleben, icon als breigehnjähriger Anabe nach ben Ber. Staaten gefom= men. Er hinterläßt eine Wittme, aber feine Rinber. Sein Tob murbe burch einen heftigen Anfall bon Lungenent= gundung herbeigeführt.

### Un einer Fifchgrate erftidt.

Der 71 Jahre alte Simon Bowers, einer ber älteften Bewohner bon Groffe Boint, ift borgeftern, als er mit feiner Familie beim Abenbeffen faß, an einer fleinen Fischgrate erftidt. Er hatte gerabe einen Biffen gum Munde geführt, als er ploglich blauroth im Gesicht wurde und mit wilben Geftitulationen bon seinem Sige aufsprang. Seine Ungehörigen tonnten fich anfänglich ben fonberbaren Unfall nicht erflaren und ließen ichließlich ben nachften Urgt rufen. Als berfelbe eintraf, mar Bowers aber schon eine Leiche. Wie sich fpater herausftellte, mar ihm eine fleine Grate in bie Rehle gerathen und hatte fich unglücklicherweise in ber Luftröhre feftgefest, fo ben Erftidungstob gerbeis

\$1.98

## Abendpoft.

Ericeint taglich, ausgenommen Sonntags. Octausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft": Gebaube . . . . 208 Fifth Ave. Amifden Dienree unb Chams Sit.

Telephon: Main 1498 und 1497. Breit jeber Rummer, fret in's baus geliefert 1 Gent Staaten, portofrei

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as second class matter.

### Die fparfamen Republifen.

Mit ben Gelbern bes Boltes follte in benjenigen Länbern, in benen bas Bolt fich felbft regiert, eigentlich fpar= famer umgegangen werben, als in ben mehr ober weniger bespotischen Staaten. Dberflächlich betrachtet, fieht es fo aus, als ob Boitsbertreter, Die fich bor ben Steuergahlern berantworten und rechtfertigen muffen, nicht magen wurben, fo viel auszugeben, wie etwa un= verantwortliche Paschahs und Manba= rinen. In Bahrheit werben aber felbft in der Türkei und in China, auch wenn man Alles in Rechnung bringt, mas an ben Fingern ber Beamten fleben bleibt, bei Beitem nicht fo große "Budgets" aufgebracht, wie in ben Ber. Staaten, Brogbritannien ober gar Franfreich. Die Befandten in Beting gogern immer noch, bon ber dinefifchen Regierung, bie boch angeblich 400,000,000 Unter= thanen hat, eine einmalige Rriegs= foftenentichäbigung gu forbern, bie taum boppelt fo groß ift, wie bie all= jährliche Penfionsbewilligung bes ameritanischen Ronareffes. Gie bezweifeln. daß sich aus dem chinesischen Bolte in gwangig Jahren eine Steuer bon meniger, als einem Dollar auf ben Ropf wird herausichlagen laffen! Co arm find freilich felbft bie Chinefen nicht, baß fie nicht eine Mehrbelaftung bon bier bis fünf Cents bas Sahr bertragen tonnten, aber es fehlt ihnen an einer "geregelten Finangwirthschaft", b. h. an einer wiffenschaftlichen Methobe, bem Gingelnen fein Gelb gum Beile bes Bangen abzunehmen. Rur bie gang hochftehenben Rulturvölfer, bie bis gur Gelbftregierung fortgefchritten find und fich ihre Laften freiwillig auferlegen, empfinden die Steuern als eine Bohl-

Um weitesten in ber patriotischen Entfagung hat es natürlich bas ameri= tanische Bolt gebracht, welches feiner Bunbegregierung jährlich \$750,000,000 gur Berfügung ftellt, ohne viel nach ber Bermenbung biefer Riefenfumme gu fragen. Gleich an ber zweiten Stelle aber fteht bie frangofische Nation, bie allein an Binfen für bie Staatsichulb nahezu \$250,000,000 bas 3ahr bezah-Ien muß und frothem noch immer neue Schulben macht. Rach 'n Boranfchlä= gen, bie foeben ber Rammer unterbrei= tet worben find, werben fich im nächften Rechnungsjahre bie Staatsausgaben auf \$720,000,000 belaufen, wozu noch \$20,000,000 hingutreten bürften, falls bie Alterspenfionen= und Unfallversiche= rungsborlagen gur Unnahme gelangen. Da Frankreich jest bochftens 39 Millic= nen Einwohner gablt, to wird alto teder Frangofe, ob Säugling ober Greis, \$18% an ben Staat zu entrich= ten haben, bon ben Gemeinbesteuern gang gu ichmeigen. Gelbft ber große Napoleon, ber mit gang Europa Rrieg führte, häufte nur eine Schulbenlaft bon 1.272,000,000 Francs auf, wogegen bie britte Republit, bie blos in Tonting, Unam und Mabagastar Rrieg au führen hatte, mehr als 30 Milliar= ben Francs ichulbig ift. Der fechfte Theil Diefer Summe entfällt auf Die bon Deutschland erzwungene Rriegs= foftenentschäbigung, bie übrigens in ben feither berfloffenen breißig Sahren bequem hatte abgeftogen mer= ben tonnen. In Folge diefer Abgabe an ben Feind, welche bie britte Republit bem fleinen Napoleon zu verban= fen hatte, begann fie ihre Laufbahn mit 121 Milliarben Schulben. Sie hat aber ihre Ueberlegenheit über alle bor= angegangenen Regierungen bes neun= zehnten Sahrhunberts baburch hemiefen, baß fie allein annähernb 50 Brozent mehr Schulben gemacht hat, als Die erfte Republit, bas erfte Raiferreich, Louis XVIII., Louis Philippe, bie zweite Republit und bas zweite Raifer= reich zusammen. Daraus tann man er= feben, welche Fortschritte bie Finang= wiffenschaft in ben letten brei Jahr= zehnten bes neunzehnten Jahrhunderis gemacht hat

Ein Theil ber von ber britten Republit verschlungenen Gelber ift allerdings gur Berbefferung bes Schulmefens unb einigen anberen nothwendigen und nüglichen Berbefferungen bermenworben, boch ber weitaus größte Theil ift für bas Seer, bie Rriegsflotte und bie Bermaltungstoften baraufgegangen. Die Bevölterung hat fich, trop bes Buguges bon außen ber, faft gar nicht bermehrt, ber Gefammtwohlftanb ift weniger geftiegen, als in manchen anberen Lanbern, aber bafür hat Franfreich ein ftehenbes heer bon 520,000 Mann, eine Rriegsflotte, bie fich auf bem Bapiere beinahe mit ber britifchen meffen fann, und eine Beamtenfchaar, bie an Bahl und Gefräßigfeit nur bon berjenigen ber Ber. Staaten übertroffen wirb.

Dafe bie Staaten mit bemofratifcher Berfaffung friedliebender find, als die beschränkten ober unbeschränkten Selbftberricher, bat fich längst als Irribum ermiefen. Sparfamer find fie aber erft recht nicht. Gerabe weil fein Gingelner verantwortlich gemacht werben fann. und eine Sand immer bie andere mafcht. erreichen bie Musgaben ber Republiten eine in jeber Sinficht schwindelhafte So"Witgefühl ift gut für Frauen und

In allen Zeiten und bei allen Bolfern hat ber Rriegerstand hobes Unfeben genoffen. Urfprünglich war bei allen Boltern ber Baffenbienft eine Musgeichnung und bie einzige Beschäftigung, die bes freien Mannes würdig war. Im Laufe ber Jahrhunderte hat es Zeiten gegeben, in benen bei biefem ober jenem Bolte ber Rriegerftand überschattet wurde von bem Priefter= ftand ober bem Raufmanns= ober Ge= lehrtenstand, aber eine herborragenbe Rolle behauptete er immer und wenn nicht die Maffe bes Kriegervolkes, fo erfreuten die Führer -- bie Offigierefich boch immer großen Unfehens und einer gemiffen Liebe und Bewunderung feitens bes Boltes. Go ift's auch beute noch; alle bie gewaltigen Errungen= schaften ber Ungehörigen anderer Berufe haben bem Solbatenberuf nichts bon feinem Glang nehmen fonnen, ja, in einigen ber in ben Induftrien und Wiffenschaften am weiteften fortgefchrittenen Staaten nimmt heute bas Militar - ber Solbatenftand - eine bevorzugte Stellung ein und überall befitt ber Golbat im Bergen bes Burgers (von ber Bürgerin gar nicht gu reben) ein warmes Plätchen, wenn man auch bon einer großen Urmee nichts wiffen will und über bie großen Beeres - Musgaben rafonirt.

Diefes freundliche Gefühl bes Boltes für feine Golbaten ift leicht gu ertla= ren. Die Urmee ift bas fichtbare Bei chen ber Wehrtraft bes Landes, wie bas fcone heim, ber Schmud und bie gute Rleibung bie fichtbaren Zeichen bes Bohlftanbes ber Gingelnen find (mobei natürlich ebenfo wenig bie gange Beh == fraft in Die stehende Urmee gestedt mer= ben muß, wie man fich feinen gangen Befit an ben Leib hängen foll); und auf seines Landes, bezw, feine eigene Wehrtraft ift ber Durchschnittsbürger fo ftolg, wie auf feinen Befit. Der Rriegsbienft ift zu allen Zeiten ein ge= fährlicher, rauber und anftrengender Dienft gemefen und fo hat fich bas Bolt baran gewöhnt, mit bem Begriff Gol= bat, bie Begriffe Muth, Tobesberach= tung, Rraft und Abbartung gu ber= binben. Es gefteht bem Golbaten Gi= genschaften zu, die es bewundert und liebt ihn barum.

Die Ber. Staaten befigen feine fehr große Urmee, benn fie werben nicht be= broht und haben es ebenfo wenig nöthig, ihre gange Wehrtraft zu zeigen, um Ginbrud gu machen auf anbere Rationen, wie ber anerfannte Dil= lionar es nöthig hat, sich mit toftbaren Juwelen zu beloben, ju zeigen, wer er ift. Aber unfer Bolt ift barum gewiß nicht minber ftolg auf feine Wehrtraft, als 3. B. bas beutsche, und Muth, Tobesberachtung, Rraft und Abhar= tung fteben nirgenbswo in höherem Unfehen, als hier. Man geht in ber Bewunderung bes phyfifchen Muthes faft zu weit, nirgends findet ber foldatische Muth fo fonelle und ausgiebige Uner= fennung, wie bier; man zeigte in ben letten Sahren gerabezu einen Beighun= ger nach Selbenbewunderung und ließ fich baburch zu vielen Uebertreibungen hinreißen.

Selbenschwärmerei ift gu Diese Beiten beinabe lächerlich geworben, aber fie hat ohne 3meifel bas Gute, baß fie ben helbischen Beift in unserer Urmee forbert. Sie fornt bie Ehr= allen großeren Buchereien bes Landes, geizigen an zu mutnigem und bas gute Beifpiel reißt die ner überfichtlichen Bufammenftellung Lauernen mit fort. Wer tagtäglich ber bebeutenben Werte, wo immer biebort, bak Muth bei ihm felbstverständ= lich ift, bat er muthig ift, wird bas ichlieflich felbft glauben und ben Willen gum Muth haben.

bas Bolk bei dem Solbaten noch bie Rraft und die Abhartung. Wo immer ihm Gelegenheit wird, Regulare in friedlicher Barabe gu feben, fpenbet es | für einige Beit anbertraut wirb. ihnen lauten Beifall, auch wenn es weiß, baß bie Leute noch niemals bor bem Jeind ftanben. Ihm gefallen bie ben Ber. Staaten "copprighteb" b. b. fraftvollen, fehnigen, wettergebräunten Beftalten, benn fie zeugen bon ftrengem Dienst und Strapagen im Feldlager u. i. w. Aber wenn eine Trupbe milchge= fichtiger Jünglinge, angeführt bon ge= fchniegelten feiten Offigieren, parabirt, fo merben fpottifche Bemerfungen laut, man lacht und matelt, wo man fann. Der abgehartete, wetterharte Solbat ift ber Liebling, ber bermeich= lichte wird gu bem Gefpott bes Bolles. Die man bon bem Solbaten Muthunb Tobesberachtung berlangt, fo berlangt man bon ihm auch Rraft und Abhar= tung - ben Golbaten mit einem auf= gespannten Regenschirm finbet man lächerlich. Aber währenb man burch ben Lobgesang auf ben Muth und die Tobesberachtung unferer Golbaten, biefe ftartt, wird auf ber anberen Seite über bie Strapagen, welche bie Golbaten gu Beiten burchmachen muffen, geflagt und die Leute werben dieserhalb bedauert, als ob fie garte Badfifche

waren, beren Teint bie Sonne gerftort,

ober Rheumatiter, Die beileibe feine

naffen Buge friegen burfen, ober Maft:

Ochsen, Die burch mehrtägige "furge'

Rationen an Marttwerth perlieren, Gie

merben als bedauernswerthe Gefchöpfe

hingestellt, bis fie anfangen, fich felbst

zu bedauern.

General Chaffee hat in einem länge ren Bericht an bas Rriegs = Departe= ment Belegenheit genommen, fich über biefe falfche Sympathie eines Theils ber Breffe und bes Bublitums mit ben "ftrapagirten Golbaten" auszusprechen und hat babei ben Ragel auf ben Ropf getroffen. Er ertlart bie Uebertreibun gen ber Strapagen und häufigen Sinmeife auf die Entbehrungen, die fie gu Beiten burchzumachen haben, übten einen fehr fcablichen Ginfluß auf die Golda= ten aus. Ihnen fei es gu banten, bag bie munteren Gefange, welche in ben fechziger Jahren nach fcwerem Tagesmarich bie Stunden am Biwatfeuer belebten, heute fehlen, ebenfo wie ber Spafmacher, ber währenb bes Bürgertriegs immer bei ber hand war, irgend einen sonderbaren Erfat zu bieten für bas aus irgend einem Grunde man= gelnbe Baffer und Effen. Jeber ehrlis de Solbat, fagt General Chaffee, weiß, baß feine Regierung ober feine Offi= giere ihm niemals absichtlich Strapagen aufbürden; heute aber zeigen sich mürris sche Gesichter, wenn sich bie Strapagen häufen und Entbehrungen nöthig werben, wo früher nur ein gutgelaunter Stoizismus zu feben mar, und eine Urt Stolz auf die Ab= härtung, welche Unannehmlichfeiten ertragen läßt. Zugleich beobachtete ber General eine entschiebene 216= nahme ber Willenstraft ohne welche eine Armee schwierige Aufgaben nicht losen tann. "Der Soldat," fagt General Chaffee, "liebt es nicht, bedauert gu mer= ben. Mitgefühlift für Frauen und Rinber. Man belobe bie Gol= baten wegen ihres ftanbhaften Ertra= gens bon Strapagen und fie werden fich gern wieder bereit finden gu neuen Un= ftrengungen; man bejammere ihre Ent= behrungen und Unftrengungen, und fie werden bald bahin fommen, die Stunbe gu fürchten, bie fie in ihrer Ruhe ftort.

Die Leute, Die unfern Solbaten bas Bebauern undMitleib entgegenbringen, bas "für Frauen und Rinder gut ift' find biefelben, bie fie wie Rinber behan= beln, indem fie ihnen porfchreiben, mas fie gut ihrer Erfrischung genießen follen. Sie wollen ihnen Regen- und Sonnenfchirme mitgeben, bamit ihnen Sonne und Regen nicht ichaben, und fie mochten fie zu Milch und füßem "Bop" ber= urtheilen, damit bas Teufelsgetrant nicht ihre Geele verberbe. Gie wollen bie Leute, welche bem Boltegeift lieb find, weil fie für ihn bie Berforperung bon Muth, Rraft und Abhartung find, berweichlichen und unmunbig machen.

### Was die Kongrek-Bibliothet werden foltte.

Der Plan, Die Rongreß=Bibliothet gu Bafhington, welche urfprünglich nur als eine Sammlung bon ichakbarem Material für die Mitglieder ber natio= nalen Gesetzgebung angelegt wurde, in eine ben litterarischen Intereffen Des gangen Landes bienende Unftalt umgu= wandeln, wird bon den babei bornehm= lich betheiligten Rreifen mit Gifer ber= folgt und rudt feiner Bollenbung im= mer näher. Das neue Bibliothetge= baube ift eines ber prachtigften feiner Urt in ber Welt, auch fein Inhalt barg fich feben laffen, umfaßt er boch heute über eine Million Bücher und Brofchuren und faft eine halbe Million Rarten, Manuftripte, Mufitalien u.f.m., welche bon Jahr zu Jahr um etwa 40,000 machsen. Diese reichen Schätze bienten bislang begrengten Zweden; fie für bas geiflige Leben ber Ration nugbar gu machen, ift ein zeitgemäßes und lob= liches Ziel. "Die Bibliothet foll eine fruchtbare Quelle bes Wiffens werben für Die, welche für bie Carnegie=Bi= bliotheten Bucher fcreiben", - fo meinte Senator Allison, ber, wie auch Senator Cullom, Die 3bee wirtfam gu forbern fucht. In erfter Linie hanbelt es fich alfo um bie Schaffung eines bi= bliographischen Austunftsbureaus für | wirb. alle Zweige ber Wiffenschaft, nicht nur für Diejenigen, welche in ber Lage find. an Ort und Stelle Forschungen anguftellen, fondern für Jeben, ber Aufflarung ober Gingelheiten über irgend eine Frage fucht. Dazu bebarf es einer fuftematifchen Bufammenarbeit mit Draufgeben | eines Austaufches ber Rataloge und ei= felben gu finden find. Und mabrend heute fein Buch die Raume ber Bibliothet berlaffen barf, muß es geftattet werben, in besonderen Fällen außerhalb Reben bem Muth bewundert aber | ber Bundeshauptftadt mohnenden Autoren sonst nicht zugängliches Material nutbar zu machen, baburch, bag basfelbe ber Bibliothet feines Bohnortes

Die Kongreß=Bibliothet erhalt beute ein Exemplar jedes Werkes, welches in bor Rachbrud gefetlich gefchütt wird; außerdem werben, foweit bieMittel reiden, andere Bucher fofort nach ihrem Erfcheinen angetauft. Auf Diefe Beife entstand eine Sammlung bon litterari= iden Erscheinungen, wie fie in anderen Büchereien, Die meift unmittelbar brattifden 3meden bienen, ichwerlich wieber gefunden merben burfte. Das litterarifche Material, bas fo zusammenfließt, bedt ein weites, unbegrengtes Welb und umichließt alle Bebiete ber Litteratur. Mit besonderer Borliebe merben Manuffripte gefammelt, die fich auf irgend eine Epoche ber ameritanischen Ge= fchichte beziehen und vielfach für die Siftoriter bon unichagbarem Berthe find. Co wurde g. B. fürglich ber litterarifche Nachlaß von Robert Morris erworben, ber für bie Geschichte bes Revolutions= frieges von hober Bebeutung ift.

Bon welchem prattifchen Rugen auch auf anderem Gebiete eine nationale Buderei fein tann, zeigt g. B. bie Rarten= fammlung, bie größte ber Belt. Gie umfaßt 55,000 Eremplare und enthält ieben bon Bunbestommiffionen, Lofal= behörben, Berficherungsgefellschaften u. m. angefertigten Plan, jede tobogra= phischellufnahme im Gebiete ber Union. Biele Ortichaften im Beften befigen in ihren eigenen Archiven nicht fo guber= laffiges Material und find oft genothigt, in ber Rongreß = Bibliothet um Musfunft über Greng= und Befigberhältnif= fe nachaufuchen. Diefe Mustunft wirb, foweit fie öffentlichen 3weden bient, ohne Berechnung bon Gebühren ertheilt: Un= fragen bon Privatleuten aber werben bom Bibliothetar Butnam Agenten überwiesen, welche aus ber Ertheilung folder Mustunft ein Geschäft machen. Sie fegen fich mit ben Fragefiellern in Berbindung und stellen ihre Bedingun= gen. Es wird nun empfohlen, ein 3n= formations = Departement einzurichten, welches für berartige Auskunft beftimmte Gebühren berechnet, Die ber Bunbegregierung gufließen.

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Die Sorte. Die Ihr Immer Gekauft Habt

In großen Bligen benti man fich bie Aufgaben ber Rongreß = Bibliothet als einer nationalen Unftalt wie folgt: Bufammenarbeit mit ben Lotalbibliotheten bes Lanbes; fuftematifches Bufammenwirfen ber berichiebenen Departement= und Bureau=Bibliotheten ber Bunbeshauptstadt mit ber Rongreß= Bibliothet als Mittelpunft; Bertretung ber Ber. Staaten im einschlägigen in= terrationalen Berfehr und Forberung ber Beziehungen gu ben Buchereien bes Muslandes. Durch bie Bermittelung ber Rongreß=Bibliothet fonnte bas Quellen=Material ber gangen Belt un= ferer Wiffenschaft nugbar gemacht mer=

Bur Musführung biefer 3bee bebarf es natürlich ber Bewilligung noch grö= gerer Mittel burch ben Rongreg, als folche bislang gur Berfügung ftanben. In ber fommenben Sigungsperiobe wird eine biegbegügliche Borlage gur Berathung gelangen. Der Unfang aber ift auf bas Dringen bes Bibliothefars Butnam bereits gemacht worben, und icon heute bient bie große Bücherei in ber Bunbeshauptftabt weitergebenben 3meden, als lebiglich eine Mustunfts= quelle für bie Rongregmitglieber gu fein. Wenn erft bie oben furg angebeuteten Ermeiterungen in bollem Umfange fich verwirklichen, wird unfer Land eine National=Bibliothet besitzen, auf bie es mit Recht ftola fein barf.

### Lofalbericht.

### Unterzeichnet.

Gouverneur Dates hat nunmehr bas Gefet unterzeichnet, bas es bem Belie= ben ber Schulangefiellten anbeimftellt, Die Beifteuern gum Benfionsfonds bes Departements, ju benen fie bisher ber= pflichtet waren, in Butunft fortgufegen ober nicht. Man nimmt nicht mit Un= recht an, bag biefe Magregel fo giem= lich gleichbebeutend ift mit ber Aufhe= bung bes Fonds.

Cbenfalls unterzeichnet hat ber Gou= berneur die Borlage, welche es ben Chi= cago'ern ermöglichen foll, auf bem Bege einer Urabstimmung die Townamter abzuschaffen, mit benen andauernd fo

viel Migbrauch getrieben worden ift. Much bie bom Abgeordneten Crafts eingebrachte Borlage im Ginne ber Be= fürworter bon "Initiative und Referendum" hat durch die Unterschrift bes Bouberneurs Gefegestraft erhalten. Die fragliche Magnahme fieht bor, bag auf schriftlichen Bunfch bon 25 Brogent ber Bablerichaft einer Stabtge= meinde ober bon 10 Brogent berienigen eines Landbiftrifts in ben betreffenben Bezirken bei allgemeinen Wahlen über Gefetesvorschläge abgestimmt werben foll, Die bon ben betreffenden Befuch ftellern befürmortet merben. Fallt eine Mehrheit ber abgegebenen Stimmen gu Gunften ber Borfchläge aus-bon benen bei jeder Bahl brei gemacht werden biir= fen -, fo muffen biefe ber Legislatur unterbreitet werben, bon ber man an= nimmt, baß fie bem gum Musbrud ge= langten Boltswillen nicht burch Abweifung ber Borlage zuwiderhandeln

Die nausamerifanifde Musftellung. Es ift ebibent, bag bie Mustrellung in Buffalo in diesem Sommer eine der größten sein wird, welche dieses Land je erlebt hat. Alle Abtheilungen bon Runft, Wiffenicaft und Manufattur werben repris fentirt fein. Die ganze Maidinerie wird durch die bom Riagara Fall gelieferte Araft in Bewegung ge-fett. Obwoll die erforderliche Bewegungstraft enorm ift, glauben wer, daß dieser bewöhrte Bafterfall einer Mufgabe gemachien ift, genau jo, wie boffetters Magenhitters ber Mufgabe gemachien ift, ben menich liden Körver, weim er geschwächt und abstratagirt ift, mir Bewegungstroft gu verfeben. Deifen Krift, das Softem von Reiem zu beieben und neues Ceben und neue Energie zu geben, ift wohlbetannt, Es gibt feine andere Medigin in ber Bett, Die ebenjo aut i ne andere Medizin in der Weit, die evenlo git in v Debenfile, Andigeftion, Beleckfuch und Arrbo-ät. Es ist jest und ift feit mehr als stunfzig Jah-i der Lieblingsmedizin des ameritanischen Bufte-veien. Dit nachgeahnt, aber nie erreicht. Geht sie r und belonunt das Echte mit Privat-Steuermarke i Balie der Flasche.

### minor. Raditwandler verungludt.

Im Schlafe umberwandelnb er= flomm geflern Morgen um 3 Uhr ger Sand bon Mr. 298 Roble Strafe bie Bruftung bes Fenfters in feinem Schlafzimmer, nachbem er borher bas Tenfter geöffnet, und machte einen Schritt in's Leere hinein. Er flurgte aus ber Sobe bes 3. Stodwerfes auf bie in bas Erbgeschoß führende Treppe hinab, wo er langere Zeit bewußtlos liegen blieb. Da fpater feine Slferufe un= gehört berhallten, froch Sand unter ichredlichen Schmerzen bie Treppe hinauf und fcbleppte fich bis an bie Hausthure, an welcher er jo lange pochte, bis ihm geöffnet wurde. Der Schwerverlette wurde nach bem Diatoniffinnen-Sofpital geschafft, mo er jett zwischen Leben und Tob ringenb barnieberliegt. Der Berun= gludte litt icon feit Jahren an ber Sucht, im Schlafe zu wan= beln, in ber letten Beit waren bie Unfalle aber fo felten eingetreten, baß Sand fich geheilt glaubte. Um Donnerstag und Freitag wachte er am Rrantenbett feiner Frau und berfiel borgestern Abend, bon seinen Racht= machen ericopft, in einen tobtenähnli= chen Schlaf, bem ein fo ichredliches Gr= wachen folgen follte.

Entruftete Saufirer. In einem Sallenlotale an ber Gde bon Jefferson- und Marmell Str. fand geftern wieber eine Maffenversamm= lung bon Saufirern ftatt. Beran= worben war biefelbe burch lakt bie Unftrengungen, welche neuerbings bon ber Polizei, besonders im Diftrift Spbe=Bart, gemacht werben, um ben Saufirern bas laute Unpreifen ihrer Waaren abzugewöhnen. Alb. Brenner entfachte einen Entruftungsfturm in ber Berfammlung burch bie Mitthei= lung, bağ bem ftabtrathlichen Musfcuß für Rechtsfragen gegenwärtig ein Berorbnungs = Entwurf borliege, ber auf Beranlaffung bon Rommiffions: händlern eingebracht — barauf abziele, es ben haufirern in Zufunft unmöglich gu machen, ihre Baaren birett aus ben Gifenbahnwagen zu nehmen.

In gefbannter Erwartung.

Die Lifte der Sieger im Stat-Curnier wird heute-Abend befannt gegeben.

Die nachfte Mationalverfammlnng der Wengelritter wird in Detroit ftattfinden.

Gine Arbeit, um bie fie pon Riemand beneibet werben, hatten heute Statmeifter Abolph R. Brandt und feine Gehilfen zu bewältigen. Gie mußten nämlich bie Rangftufe festlegen, welche jeber ber Theilnehmer am Staturnier - bie Bahl berfelben belief fich am Samftag auf etwa 700 und geftern auf annabernb 800 - erflommen hat. Das Ergebnig ihrer Arbeit wird mit Spannung erwartet, benn bie 98 Preife, welche auf Grund berfelben beute Abend an die Sieger gur Berfheilung gelangen follen, find gum Theil fehr merthpoll.

Die Betheiligung auswärtiger Stat-Enthufiaften an bem "Rongreß" ift faft ebenfo gahlreich gemesen, wie bie feiten3 ber heimischen Wengelritter. Befonbers Milmautee, Inbianapolis und Detroit haben sich als wahre Hochburgen des Stattultus bewiesen, aber auch aus Cincinnati, aus St. Louis und vielen anberen fleinen Stäbten finb auserlefene Schaaren bon Wengelrittern herbeigeftromt, um mit Fleiß gu erpro= ben, ob fie's in ber Stattunde fo weit gebracht haben, wie ihre Baffengenof= fen in ber Gartenstabt.

Für bas "rein Geschäftliche" icheinen bie Berehrer bes Bubenquartetts übris gens wenig Intereffe gu haben. Die auf gestern Vormittag nach ber Gub= feite=Turnhalle einberufene Befchäfts= versammlung mußte aufgeschoben mer= ben, ba fich feine beschluffahige Ungahl bon Berbands-Mitgliebern bagu ein= fand. Immerbin reichte aber bie Bahl ber Unwefenben gur Befegung mehrerer Stattifde aus, weiche benn auch püntt= lich erfolgte. — Zu bem Bankett, welches Nachmittag in ber Waffenhalle ar= rangirt wurde, ftellten fich gegen 600 Theilnehmer ein. Berr Emil Boechfter übernahm an Stelle bes anderweitig abgehaltenen herrn Dehne ben Borfit an ber Festtafel und forgte für rednerifa,e Würzung bes Mahles, wobei ihm ber bisherige Berbands-Brafibent Frant aus Milmautee, herr Emil Martin aus Indianapoliss, ber fkaterfahrene Regisseur Werbke vom Wachsner= Theater, fowie bie Berren Rarl Bar= ting und Sugo Groffer nach Rraften Beiftand leifteten. - Rach Beendigung bes Banketts gelang es mit Aufbietung einiger Lift, bas zur Erledigung bon Geschäften borgeschriebene Quorum ein= gufangen. Es murbe beschloffen, ben nächften Ctat=Rongreg in Detroit ab= guhalten. Bu Mitgliebern bes Bor= ftanbes gewählt wurben: Julius Schiller (Chicago), Prafibent; Frit Gunther (Detroit) und G. Chas. Gichhorn (Detroit), Bige-Prafibenten; Charles hageborn (Chicago), Schahmeifter; Abolph R. Brandt (Chicago), Gefretär. Direktoren: Leopold Schmalz (St. Louis), Robert Schiller (Milwautee), Richard Werner (Cincinnati), Emil Martin (Indianapolis).

Die eingelaufenen Borfcblage gur Abanberung ber Statuten, begm. ber Spielregeln, murben einem Fünfer= Musschuß zur Begutachtung überwiesen, ber bom ausscheibenben Berbanbs= präfibenten gufammengefest murbe wie folat: Emil Martin (Indianapolis), n. R. Raufmann (St. Louis), F. F. Labwig (Milmautee), Frit Gunther (Detroit) und Emil Boechfler (Chi=

cago). Das Programm für ben heutigen Tag hat eine ben Rongregmitgliebern nicht unliebe Abanberung erfahren. Statt ber geplanten Bafferfahrt auf bem Drainagegraben, bie bei ben ob= maltenben niebrigen Temperatur=Ber= hältniffen beftenfalls boch nur ein Ber= gnügen eigener Urt gewesen mare, murbe ein Dauerftat in ber Wefthalle arrangirt. Die Bafferfahrt hat nicht ftattfinden konnen, weil die noch im Gange befindlichen Brudenbauten bie Schiffahrt auf bem Drainagegraben

behinbern. Muffer ber Breisbertheilung fteben für heute Abend noch ber Bericht bes Romites für Abanderung ber Statuten und - als lette, aber nicht unwesent= liche nummer - ber große Festfom= mers auf bem "Spielplan."

Benn 3hr an Dhepepfia leidet, ichidt tein Gelb, sonbern fcreibt Dr. Sboop, Nacine, Wis, Bog 113, wegen iechs filacen von Dr. Spop's Reftorative; bortofrei berfanbt. Benn ger beilt, bezahlt \$5.59 — wenn nicht, ift es frei.

### Theater Berband. Der Berband von Theater = Ge=

Schäftsführern in ben Staaten Minois

und Indiana hielt geftern im Audi=

torium = Sotel feine Sahres = Ber= fammlung ab. Sämmtliche zwanzig, gur Bereinigung gehörenben Theater waren bertreten. Beichloffen wurde, bag, monatlich abwechselnb, je zwei Mitglieber bes Berbanbes in Rem Dort Attrattionen für olle Theater besorgen sollen, die bon ber "Illinois and Indiana Theatre Managers' Affociation" fontrollirt werben. 2113 folde Bevollmächtigte follen bom 5. Juni bis jum 4. Juli G. M. Luttrell bon Jadfonville, 3ll., und 3. F. Giben bon Decatur, 30., fungiren, und fie follen abgelöft werben burch S. G. Sommers bon Chicago und 3. Benderfon bon Bloomington, 30. Es murbe angeregt, auch bie Theater bon Michigan und Wisconfin mit in ben Berband aufgunehmen ober wenigftens ein Bufammenwirfen mit benfelben anzustreben. Die Beamtenwahl hatte bas folgenbe Refultat: Prafibent, 3. I. Benberfon, Grand Opera Boufe, Bloomington, 311.; Bige=Brafibent, 3. J. Giben, Bowers' Grand, Decatur. 30., Sefretar, S. G. Sommers, Aubitorium, South Bend, Inb.; Schahmeister, F. C. Hamilton, Balter's Opera Houfe, Champaign, 311. Der Geschäftsführer S. G. Som= mers bon South Benb, welcher magrend des Winters auch als Schat-meifter bes hiefigen Juinois-Theaters fungirt, wurde mit ber Leitung eines

# BOSTONSTORE 11870124 STATE STAND ST77-79 MADISON ST

3hr bezahlt weniger als die Sälfte ihres wirklichen Berthes, wenn 3hr diefe

Tailor- Damen - Suits und Jackels fauft - benn &. Seilprin & Co.'s unvergleichliches wie erftanben &. Seilprin & Co.'s unvergleichliches 450 am Doffat. Es ift eine Gelegenfeit, die nicht viele Lage dauern fann,



Tailor-Made Suits für Damen, gemacht aus ganzwollenem Flanell, in buntel-blau und fcwarg; garnirt mit Satin Folds in Jadets; Rode \$1.98
Place Bottom, tailor made, raifed Rahte — \$1.98 Tailor-Made Suits für Damen, gemacht aus ganzwollener Storm Serge und Domelpun, Jadets nett gestüttert, Abde in der neuesten Facon gemacht, mit Flare Unterschil, dercaline gestüttert, Erinoline zwischenge: \$3.98 Weboteen eingefaht, Deilprin's Woolejate-Breis \$7, 31.

Danten-Suits, gem. aus ganzwoll. Frühjahrsstoffen in hellen unnb duntlen Schatfirungen; Jadets neue Facon Eton, mit oder ohne Kragen, gestüttert mit bester Seide Flare oder Flounce, unt Bercaline gestüttert, alle besten Rummern.

Ganzwollene Brilliantine Rleiberrode für Damen, mit Berca \$1.49 line gefüttert, eingesester Blait Ruden, Flare Bottom, alle Längen, zu. Rieiberrode für Damen, gem. aus ganzwollener Serge und homespun, in ben neuesten facous, blau und fcwaarz, inverted Plait Riden, gruftiften mit Berealine, Erinaline zwijchengefüttert, Belveteen eingefaßt, zu.

Seibentaffeta Aleiberrode für Damen, um den Radfaum garnirt mit Reihen von Taf- \$4.98 beilprin's Wholeigalepreis \$3.00, 3u.

Seidene Kleiderrode für Damen, gemacht aus schwerer Taffetaseide mit neuester Flasting Flounce, garnirt mit nettem Entwurf von Kuching, alle Längen — Seilprin's Breis \$10, ju.

### Pukwaaren.



Dienftag \$1.98 Praid, werth 25c die Nard, speziel — per Bunch bon 10 Yds...... 25c Chiffon Bute, in all ben begehrten Farben, ouf Drahtgeftelle auf-gemacht. \$2.00 ift was Andere vers langen, morgen

H. & E.

firter

Mir garniren Bute frei!

## Alcider bon bem Lager bon 3. 175 reinwollene Manner-Uns güge, Sad Jacon, 3. Solomon & Son's Wholejale-Preis #4 Breis .... \$2.98

675 Frühjahrs . Anjuge für \$6 \$3.89 -unfer Brets. Anzlige für Möuner, aus Clab, Serge, Thiblet und geltreiften Mork-ebs, alle für ben betten handel gemacht, von Solomon zu klo verfauft unfer Preis.

Brownie Overalls für Anaben, mit Bis und Hofenträger, an-berswo mußtet Ihr 25c bezah-len, Diens:

Porter Bros.' befte ternenlofe Rofis 9c nen, Bf.=Bad....9c

Granul. Sal Sch... 3c

# Groceries.



Zucker. 51c Schinken — Armours Banquet Ar. 1 Sugs act-Enred 101c Schinken, Pf. 101c agdite Baarer

Grirunfen.

Tropbem bie Witterung am geftri-

gen Tage faum gu einem Bab im

Freien einlub, nahm bennoch ber 16

Sahre alie Louis Boftenhagen bon No.

43 Dft huron Str. im Ogben Glip,

am Fuße ber Michigan Str.,

Schwimm = lebungen bor. Er murbe

pon Rrämpfen befallen und fant unter,

ehe ihm Silfe gebracht werben fonnte.

Seine Leiche murbe balb barauf bon

ber Mannschaft ber Lebensrettungs=

Station geborgen und nach Gavins

Das Befte gegen Rheumatismus- Gimer & Amenb legept Rr. 2851. Berühmt wegen feiner vielen that-

Dpinmhöhle ausgehoben.

Bewohnern ber nachbarichaft bei Boli=

gei=Chef D'Reill eingelaufen maren,

ließ berfelbe geftern Morgen gu früher

Stunde eine bon bem Chinefen Bah

Lee in einer alten Stallung an 19.

Strafe und Babafh Abe. betriebene

Opiumhöhle burch Deteftives ber

Sauptwache ausheben. Auger bem

Sälter murben neun Infaffen, aus=

fcblieglich Manner, festgenommen. Wie

Unmohner erflären, pflegten aber auch

Frauen bes Nachts in ber Opiumhöhle

bem entnervenben Laster zu fröhnen.

Gine Angahl Opiumpfeifen murben

Beftorben: Helen Rauen, geforene M hers, am 12. Mai, im Alfer von 59 Jahren, geliebte Gattin von Ex-Alberman Abam Kauen, und treue Mutter von Nattheus, Seiter, Phillip, William und Lena Kauen und Mes. Annie Morgan, Schwefter von Nichaelt u. Beter Meyers, Alunie Jaulep und den verstortenen John Mevers. Leerbigung am Mittwoch, den 15. Mai, um glibe Borm., vom Trauerhaufe, 5236 Princeton Ave., nach der St. Anna-Arche zum felerlichen Hochmut, und von da der Aufschen

Todes-Angeige.

Den werthen Schwestern bes Frauen-Bereins Ebel-zeiß und bem Schmabifch-Babichen Frauen-Unter-ühungsberein die traurige Rachricht, daß meine

Maria Lindner

Todes-Ungeige.

Freunden und Befannten bie traurige Radricht,

Pantina Moufel

Sefterben: Min 12. Diai 1901 Bauf Pohlen

liebter Saite non Elijabeth Dohlen und Bruber n Mrs. Haul, Mrs. Herman und Mrs. Tachmen, trylieb der docker Loge Rr. 236 U. D. U. W. Be-idnih am Dienkag, den 14. Mai, dom Trauer-ule, 638 M. Str., um i Uhr Rachm., der Aut-ren nach Dalmood. — Baltimore, Md., Jeitungen

Fred Lindner, Gatte, und Julind Lindner.

Jatob Moufel, nebft Rinbern.

nach furgen aber ichweren Leiben berichieben ift. erbigung finbet fatt am Dienkag, ben 14. ? Rabmittags punft 1 Uhr, bom Trauerbaufe. Wells Etr. Die trauernben hinterbliebenen

bon ber Polizei beschlagnahmt.

In Folge ber Befchwerben, bie bon

Beftattungsgeschäft gebracht.

Bacon - Fanch ma: gere Strei: 110 11c Cotoinet - Smifts Cotoinet, 5: 40c Borcefteribire Cauce -Derhams, 12. 12:

traut.

Raph Brand fancy Sugar Corr 70 110 12c 10c 4c | Bfund:

## 180 Swift's Cream Launbry Seife, per Rifte \$1.95; 7 Stude 25c

Rofinen — fanct Crown Muss catels, Pfd..... Raffe-Feiner Jaba u. Mocha; 41 Pf. \$1; Pf....25c Unfola Java u. Mos cha; 31 Afd., 30c McLaughlin xxxx Kaffee, 11c Thee-Alle unfere reg. 48c Thee-forten, Afb .... 45c

Zwetschen, fanch San-ta Clara, Pf. 40 Bremner's Iner Seal City Soba Crad: 7c ers, Badet ...... 7c Gartenfamen, Rofen= biliche, Topfpflangen Star Gela: 10¢ Fruchtbäume g. Balfte ber regul. Breife.

### Meat Martet.

Frifches Leaf 73c Süßgepoteltes gefalges nes Schweines 91c geines Rative Sup-penfleisch, 41c Friice Spare 51c

Informations = Bureaus für fammt= Todes-Ungeige. liche Mitglieber bes Berbanbes be= unben und Befannten bie fcmergliche Radrict,

## Clara 3. Brucaemann. im Alter bon 19 Jahren und 10 Monaten felig im herrn entistischen ift. Die Beerdigung findet katt aun Montag, ben 13. Mat, 10 Uhr Borm., bom Trauerhause, 3616 S. Wood Str.

Fran Paftor &. Bruegemann, Mama, Billie und Balther, Gefdwifter.

Da fam ber Brautigam, und welche bereit waren, gingen urit ihm hinein gur Sochzeit. Dath. 25, 10.

Beftillt ift nun Dein Sehnen, Du theure Sime Getrodnet Deine Thranen, verhallt bes Geuf-gers Laut. Der hier im Thal ber Leiben Dein Ein und Alle Ind. Den icauft Du nun mit Freuden und looft ibn

### Todes-Angeige.

Allen Freunden und Befannten bie ichmergliche Rachricht, bag mein lieber Mann und unfer treuer

30h. Fried. Bilbe, Isch. Fried. Wilde,
am Sonntag Worgen, 31 Ubr, nach Stägiger schwerer Krantheit sanft entschlaften ist. Beerdigung den 14. Mai, Dienstag, Nachmittag um 2 Uhr dem Wohn-bause, 971 Spaling Ave., nach Balbeim. Um stille Theilnahme bitten die hinterbliebenen: Frau Unna Wilde, ged. Hah, Tochaun, Georg und Frig, Sodne, Catharine, Octa, Leuc, u. Minnie, Tödier, Bene Wilde, ged. Schneider, Schwieger-tochter.

tochter, Bilhelm Schid, Frit Griesbach unb Ricol. Johannfen, Schwigerführe.

### Todes-Angeige.

Freunden und Befannten bie traurige Radricht,

3da gunt, geb. Bapte, am Sonntag, ben 12. Mai, Morgens um 2 11br. im Alter von 24 Jahren, 8 Monaten und 25 Tagen nach schwerem Leiben gestorben ift. Die Beerbigung findet ftatt am Mittwod, den 15. Mai, Radom. um 1 Uhr, vom Trauerbaufe, 1152 B. 13. Str., nach forest home, Um fille Theilnahme bitten bie trau-ernden hinterbliebenen:

Seineld Junt, Gatte, Seineld Junte, Geine, Alara, Heiner, Priederlan, Vante, Muiter, Parl und Wilhelmus Junte, Schwiesgereiten.

### Todes-Mingeige.

Freunden und Befannten bie traurige Radricht, Carl Ciural.

im Alter von 83 Jahren 6 Monaten am Samkag, den 11. Mai, sauft im Geren entschlaffen ist. Die Beerdigung findet um Dienstag, den 14. Mai, I lifr Kachmittags vom Trauerbause, 566 K. Haulfun Str., aus nach Eracetand statt. Um fille Theil-nahme bitten die trauernden hinterbliedenen Bictoria Stürgl, Gattin, nebft Bermanbten.

# Todes-Anzeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, ab unfer lieber Sohn und Bruber Mag Bufding,

am Samftag, ben 11. Mai, gestorben ift im Alter von 17 Jahren und 25 Tagen. Die Beerbigung fin-bet fiatt am Mittwoch, ben 15. Mai, um 1 Uhr, vom Trauerbaufe, 102 Geergreen Abe, nach Walb-heim. Die trauernden hinterbliebenen: heury und Muna Bufding, Gifern nebft Gefdwiftern

# Gite Diverfen, Glart und Chanfion Abe. KONZERT

Jeden Abend und Sonnlag Rachmillag EMIL GASCH. EMIL H. SCHINTZ

Geld ju 5 bis 6 Progent Sinfen 38 eriaulit. Tetephon, Central 2804. Im Ind

SONNTACPOST.

Befet ble



Berangaunge-Beameifer.

Powers. - "Are Jou a Majon?" Etubebater. - Die Operette "El Capitan". Ilinois. - "Janice Meredith". Eranb D pera Souje - "Fibble-Dee-Dee". Me Biders. - "The Christian". Me Biders. — "The Chriftian". Exeat Northern. — "The Head Maifers". Dearborn. — "A Scrap of Naper". Hopfins. — "War of Mealth". Alham bra. — "Ungel of the Uleh". Ucabemh. — "Uncle Tom's Cabin".

### Lotalbericht.

Glanzende Feier.

Das 30. Stiftungsfest des "Gegenseitigen Unterftützungs=Dereins von Chicago" nimmt einen prachtigen Derlauf.

In ber Nordseite = Turnhalle feierte

gesiern der "Gegenseitige Unterftii= gungsverein von Chicago" sein 30. Stiftungsfeft, bas Dant ber umfaffen= ben Borbereitungen, einen gerabezu ibealen Berlauf nahm. Daß fich ber Berein burch fein gemeinnütiges Streben bie Achtung bes gefammten Chica= goer Deutschihums erworben, babon legte ber toloffale Befuch ber Festlich= feit Zeugniß ab, bermochte boch bie feft= lich beforirte Salle bie Bahl ber Gafte taum zu faffen. Es tonnte thatfachlich tein Upfel gur Erbe fallen. Die Unme= fenben murben bon bem Feft=Brafiben= en herrn Schleger mit herzlichen Worten begriißt, die Festrede hielt Berr Freb. Bergmann, ein Mitglied bes Ber= eins. Redner entledigte fich feiner Aufgabe in glangenber Beife und erntete für feine Musführungen braufenben, nicht endenwollenden Applaus. Aus bem überaus reichhaltigen, mit feinem Berftandnig gufammengeftellten Programm feien als gang befonders ber= borragenbe Leiftungen nur bie folgen= ben Nummern herborgehoben: "Ber= einsgruß" bon Bubr, porgetragen bon ber Gefangs = Settion bes G. U.= 2.; bas Duett "Der Spielmann und fein Rind" bon Beibt, welches bon ben gerren 3. C. Miller und P. Seyl zu Ge= hör gebracht murbe; baslied "Der Gin= fiedler an die Nacht" von F. A. Rern, burch beffen Vortrag bie Harugari=Lie= bertafel Lorbeeren erntete; Gemischter Chor "La Baloma" von Dradid, der bom Damen = Chor "Fortschritt" und ber Gefangs = Settion bes G. U. = B. tabellos gesungen wurde, sowie der Chor "Das beutsche Lied" bon Schnei= ber, gefungen mit Orchesterbegleitung bon ben Gefangvereinen Sarugari-Lie bertafel, Frobfinn und Gefang-Settion bes G. U.- D. herr Ub. Gill, ber mit Orchesterbegleitung bas Tenor = Solo "Soln City" von Abams fang, bereitete bem Auditorium einen unbergeglichen Ohrenschmaus, nicht geringeren Beifall fand bas Bariton = Golo "Gerenabe" bon Lachner, mit beffen Bortrag Berr Mar Frahm die Unwesenden erfreute. Gin flotter fröhlicher Ball bilbete ben Schluf ber Feier, um beffen Gelingen fich in erfter Linie Die folgenden Romi= tes verbient gemacht haben: Arrange= ments = Romite: Lorenz Schlegel, Bra= fibent; Chas. Rlink, Sekretar; Josef Sieben, Finang=Setr.; John Schmidt, Schatmeifter; Otto Schumann, Julius Severus, Preß=Romite; Beter Senl, Bergnügungs= und Bar=Romite. -Romite: 1. Settion: Paul Hunger, Ro= bert Glafener; 2. Gettion: B. Dehmig, 3. Seinz, M. Edl; 3. Seftion: G. St. Balling, C. Soeft; 4. Seftion: henry Bolgin, herman Witte; 5. Gettion: 30= fef Reder; Jofef Junglas; 6. Chas. Hoffmann, Aug. Breining; 7. Settion: Friedr. Kannberg, Pius Raible; 8. Settion: Otto Runde, Arthur Rughorn; 9. Settion: Chas. Faupel, Philip M. Seipp; 10. Settion: Carl Bling= in, Geo. Regler; 11. Bolfgang Binber, Frit Benber; 16. Gettion: herman Winfelmann; John Grablowsty; 18. Settion: Aug. Sanow; Jos. Wille; 21. Seftion: F. Rregmann, R. Manberfceib; 28. Settion: E. Pidard, J. B.

Der Gegenseitige Unterftützungs= Berein ift aus bem "Bismard = Bund" hervorgegangen, ber, um fog. Rranfen= taffen, Rranten = Unterftugungsbereis nen und Lebensberficherungs = Gefell=

Bialte.

CASTORIA für Säuglinge und Kinder. Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Habt

Trage die Cat H. Hetcherk

chaften, bie Enbe ber 60er Jahre wie Bilge aus der Erbe schoffen, ben Leuten bas Gelb abnahmen und fich als Schwindel = Unternehmen entpuppten, entgegenzuarbeiten, bon einer Angahl befannter beutscher Bürger am 13. Mai 1871 in Müllers Salle gegründet mur= be, mit derBedingung, die als folid und ehrlich bekannte "Teutonia" Lebensver= ficherungs = Gefellschaft, sowie die eben= fo gute "Chicago Rranten = Unterftü= gungs = Gefellichaft" gu forbern; b. h. ba ber Bismard = Bund als folder bor= erft weber Rranten= noch Sterbetaffe hatte, fo fcbloffen fich bie Mitglieder einer ber beiben ermabnten, als ben be= ften ihrer Urt befannten Gefellichaften an, diese bamit unterftugend und qu= gleich anderen Bürgern zeigend, welchen Gefellschaften diefelben fich ohne Furcht bor Betrug anschließen fonnten.

Die erften Beamten bes Bereins maren Mar Cberhardt, Brafibent; G. Soffmann, Bige=Braf.; G. Reumann, Brot.=Sefr.; A. Botthoff, Finang= Setr.; L.Schifflin, Schahmeifter. Sein erftes Jeft hielt ber "Bismard=Bund" am 30. Juni 1872, gelegentlich ber hier ftattfindenden Bundes-Konvention ab, welches einen in jeber Beziehung glangenben Berlauf nahm. 3m Dezember 1872 wurde auch ein Komite behufs Unschaffung einer Bibliothet ernannt; leiber wurde biefer gute Plan nie ber= wirklicht. Erwähnt fei noch, daß in ber fog. Temperengperiobe im Jahre 1874 auch bie Mitglieber bes "Bismard-Bunbes" fich als gute Deutsche erwiesen und sich ben freien Sonntag nicht nehmen liegen, vielmehr in ihrer Bereins= halle, Washington Str. und 5. Abe. Sonntag = Nachmittags = Konzerte und Unterhaltungen mit ben üblichen Erfri= schungen veranstalteten, jedoch mußten immer 3 handfeste Mitglieder Bache halten, um unbefugten Glementen ben Gintritt zu bermehren.

Der Bismard = Bund" errang fich burch fein gemeinnütiges, politisch un= parteiisches Streben Die Achtung und bas Unfehen aller Deutschen sowohl Chicagos, wie auch anderer Städte.

Nach und nach machte fich unter ben Mitgliedern die Ansicht geltend, daß es prattifcher fei, wenn ber Bund felbft bie Rrantentaffe übernabme und ein da= bingebenber Antrag murbe in ber Bun= bes = Konvention am 2. Mai 1873 an= genommen; bie Lebensperficherung ba= gegen wurde borläufig noch ber "Teutonia" überlaffen. Im Laufe ber näch= ften Jahre brachten die Berhaltniffe es bann bagu, bag ber Bund auch bie Sterbekaffe übernahm und zwar im Januar

Mit ber Zeit berringerte sich bas In= tereffe ber auswärtigen Mitglieder an bem Bund berartig und bie Befchafts= führung erwies sich als so umständlich, baß die Chicagoer Mitglieder gu ber Unficht tainen, daß es zwedmäßiger mare, ben Berein hauptfächlich in Chicago gu forbern und bie Bundesbeam= ten und Ronventionen fallen zu laffen, fowie die Geschäftsführung ausschließlich nach Chicago zu verlegen. Dies wurde in ber Berfammlung am 6. Juli 1877 gum Beichluß erhoben und aleich= geitig ber name "Bismard = Bund" in "Gegenseitiger Unterftühungs = Berein bon Chicago" umgeanbert.

### Liederfraus R. & 2. of S.

Dag ber Lieberfrang R. & L. of S. fich mahrend feines zehnjährigen Beftehens viele treue Freunde ermor= ben hat, mar aus bem gablreichen Befuch feines gestern in der Westfeite= Turnhalle, Mr. 770 bis 774 Weft Chi ago Abe., abgehaltenen Maifestes er sichtlich. Schon während des Nachmit= tags war die schmude Halle bis auf den legten Blat bon frohlichen Gaften befest, und Abends, ju bem Tangtrang= chen, hatten sich noch viele junge Leute eingefunden, welche die Freude am mun= teren Reigen grundlich auskoften wollten und diefem "Wollen" auch volles Geniige leiften tonnten. Die 26 Aftiben bes festgebenben Bereins betheilig= ten fich bollgablig an ben Gefangsbortragen, mit benen fie große Ghre für ben Berein, wie auch für ihren made= ren Dirigenten, herrn Theodor Lorenz, einlegten. Sie brachten die Chorlieder "Der Bölker Freiheitsturm" von Otto, Das erfte Lieb" von Handwerg, "Donauwellen" bon Ibanobici und "Der fterbenbe Boer und fein Rind" bon Osfar Schmoll felbständig zum Vor= trag und sangen gemeinschaftlich mit bem Abt=MannerchorMarfchners "Lieberfreiheit" und bas ftimmungsvolle Bolfelieb "Die Rapelle" bon Rreuter. Die Gefangsfettion bes Turnbereins "Fortfcritt" betheiligte fich an bem Rongert mit beutschen Liebergaben, und bie "Arion Singing Society" fang zwei englische Chorlieber. Mit ichonem fünftlerischem Erfolge führten die In= strumentalisten Frau B. Jordan, Alavier, und herr D. Beder, Kornet, ihre Vorträge aus. Gehr beifällig wurde auch bas Tenor-Solo bes herrn H. J. Rudolph aufgenommen; burch die Aufführung des Peuschel'schen Singfpieles "Das unterbrochene Stanb= chen", mit ben herren Guftav Briefe= meifter, Jos. Schiller, herm. Rubolph und bem Chor bes festgebenben Bereins als Mitwirkenben, war für ausgiebige Abwechfelung auf bem Programm ge= forgt. Auch bas jugenbliche Ganger= Trio Walter Rubolph, Emilie Rubolph und Mamie Brebehoft murbe für feinen Vortrag mit lebhaften Beifalls= fundgebungen belohnt. Das gange Feft nahm einen glanzenben Berlauf. Attiben, welche jeben Dienftag Abend in ihrem Berfammlungslotale, No. 615 Auftin Abe., nahe Lincoln Str., Singftunben abhalten, werben burch ben geftern erzielten iconen Erfolg un= zweifelhaft zu neuem, ruftigem Bor= wärtsftreben angeregt werben. Für bas

Gelingen bes schönen Festes ift ber Ber=

ein außer bem Dirigenten und ben

Sängern, auch bem Arrangements-Ro=

mite gu Dant berpflichtet; es beftanb

aus ben herren: Guft. Briefemeifter,

Borfiger; S. J. Rubolph, Sefretar; John Brebehoft, Schatzmeister; Chas. Otto, Ernst Hollat, Wm. Jordan,

Guft. Thieme, Jos. Schiller und Emil

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent"bas Moet.) Berlangt: Ginige gute Burftmacher. 469 R. Mib.

Berlangt: 3te Sanb Brotbader. 169 Milmaulee Berlangt Baifice an Coats. 564 R. Afhland

Berlangt: Guter Beber an Rugs. 795 Beft Da Berlangt: Bader als erfte Sand an Brot und fafes. 844 C. Salfted Str. Berlangt: Ein Farmarbeiter, \$20 und Board. Ein feisch Eingewanderter willfommen. Abresse: John Krainings, 1526 Washington Str., South

Berlangt: Bader an Brot; Rnabe an Brot. 131. Salfieb Str.

Berlangt: Lunchmann. 84 Dft Mabifon Str. Berlangt: Junger Mann an Cafes. 421 Gub Berlangt: Dann an Brot; \$12 bie Boche. 877

Berlangt: Gin Junge in ber Baderei; \$5 unb Berlangt: Wagenschmied, einer der Pferde beschla-gen kann, borgezogen. 1379 Elfton Ave. Berlangt: Ein Weber auf einen großen Stubf: fann auch Abends vorsprechen. 1193 28. Ban Buren Str., Rug-Fabrif.

Berlangt: Guter Borter. Radgufragen 144 Mici bworter, ftetiger nüchterner Mann. Berlangt: Mehrere Bainter und Paper Sanger. Berfangt: Bartenber; muß am Tijd aufwarten tonnen. 64 und 66 B. Jadion Blob.

Bolf Str. Erfahrener Junge in Baderei. 859 Berlangt: Junger Bader um in Baderei gu bel. Berlangt: Mann, 1. Sand an Cafes. 188 28. 22. lace, nabe Sonne Ave. Berlangt: Tüchtiger lediger Bladfmith. Rachgufra-

Berlangt: Junge um Baderwagen gu fahren. 409 Berlangt: 2 Waiter im Reftaurant. 164 G. Ban Rüchterner Mann für Sausarbeit. 445

Berlangt: Baufdreiner, Finifber. 955 R. Bin Berlangt: Mann an Brot und Biscuits. 982 Mil.

Berlangt: Junger Mann an Cafes, \$10 bie Boch:. Berlangt: Ein Mann für Haus: und Rüchenarbeit, und zeitweise im Saloon zu belfen. Borläusig mo-natich 10 Salars und Baard, stood wenn tichtig, den 2. Monat angemessen Julage. 2407 W:ntworth

ibe., Salvon. Berlangt: Schneiber. Nachzufragen bie gange Bo: pe. 2935 Archer Abe. Berlangt: Arbeiter für Lumber-Pard. Achmt 79.

Berlangt: Junger Mann als Borter und am Tijch ufgumarten. 84 Wells Str. Berlangt: Gin Junge an Cates. 729 Gifton Ave.

Berlangt: Gin guberläsigger, orbentlicher Junge, einer ber mit ber Behandlung von Weinen bollftanbig vertraut ift und Bartenben fann. Stetiger Plas, Vor. X. U. 85 Abenboch.

Berlangt: Junge von 16 Jahren oder älter, ber Erfahrung in einem Retail-Store gehabt hat. Em-pfehlungen verlangt. Columbia Fair, 243 E. Rorth

Berlangt: Coatmater, ftetige Arbeit. Bimmer 608, Berlangt: Gin Mann im Meatmarfet. 509 Gebg

Berlangt: Junge mit etwas Erfahrung im Bar ergefchaft. 108 Clibburn Abe. Berlangt: Finisher an Furniture. Invalid ppliance Co., 152 Bebber Str. Berlangt: Gin guter Junge, 14-15 Jahre, un as Upholfterer-Beichäft gu lernen. 4417 State Str Berlangt: Gin ftarter Junge um Badermagen 3' treiben und einer welcher Die Baderei erlernen will 1044 State Str.

Berlangt: 2te Sand an Biscuits und Rolls; gute ohn. 396 B. Division Str. Berlangt: Gin guter Painter. 163 Potomac Abe. Berlangt: Erfte Rlaffe Bufhelman. Cofort nach: Ricoll the Lattor, Clark und Aban

Berlangt: 3te Sand an Brot. Rachgufragen 2(9 lbbourn Abe. angt: Baper Sanger ber painten fann. 53 Str.

Berlangt: Junger Mann ber Brot baden fann. 383 Center Str., nabe Gedgwid Gtr. Berlangt: Gin Butcher, lediger Mann. 2880 Archer Berlangt: Gin Barteeper für leichte Arbeit. 78

Berlangt: Porter, der zugleich mit Bartenden und ufwarten helfen fann. 2263 R. Clart Str. Berlangt: Ein Compounder; nur befähigte Männer rauchen anzufragen und welche Exfabrung haben im Mholefale Khisft Gefächt: Soft gute Stellung. — Bluthenthal & Heilbronner, Memphis, Tenn. mbmi Berlangt: Stetiger Mann für Saus: und Stall: arbeit. Baderei, 1100 Milwauree Ave.

Berlangt: Mann jum Gefchirrmafchen. 395 E. Di-Berlangt: Guter Souh=Repatrer. 344 G. Divifion

Berlangt: Ein guter Schmiebehlefer. Ruß Pferbe beichlagen und Magenarbeit verfiehen. 4416 Milwau-tee Abe., Zefferson Bark.

Berlangt: Porter, welcher fein Gefcaft verfteht. -Berlangt: Schneiber, Bufbelman, guter Preffer. Stetiger Plat für ben rechten Mann. 322 Ebanfton, Abe., nabe Melfrofe.

Berlangi: Bartenber, Coachman, Sausdiener, Porter, Chepaare, Familien und viele Andere. 132 R. Clark Str.

Berlangt: Gin junger fleihiger Borter, welcher auch am Tifch aufwarten tann. 276 Oft Madijon Berlangt: Carriage Bainter für alle Arbeiten. 930 Ban Buren Str. mbi Berlangt: Mann um Rutiche ju treiben und um im Stall ju arbeiten und ju wohnen. 930 Ban Buren Str. mbi

Berlangt: Junger Mann an Cafes ju arbeiten. 901 R. Salfteb Str. Berlangt: Guter Sofen-Schneiber. Arbeit nach Sanie zu nehmen. 229 Sheffielb Abe., nahe Center Str.

Berlangt: Drygoods:Bertaufer, Deutider ob Bohme. Rem Yort Store, 781 S. Galfied Str.

Berlangt: 100 Eisenbahnarbeiter für U. B. Com-pand in Mhoming. Lohn \$1.75; Arbeit für längere Zeit und billige Fahrt. 100 für Company-Arbeit in Johna und Illinois. Freie Fahrt, 50 nabe der Stadt, 50 Farmarbeiter, 22 bis 25. Roh Labor Agench, 33 Market Str. Berlangt: Agenten, beutich-ameritanische Solicitors, tounen beftanbige und gut bezahlte Stellung finben, Rachzufragen 501 Unite Builbing.

Berlangt: Gin lediger Mann für Saus: und Stall-arbeit. Jemand, ber Geichirr repariren tann borge-jogen. 261 Beft 12. Str. fonmo

Berlangt: Gute Kollestoren und Agenten sinden danernde Stellung und guten Berdienkt. Bormittags, 191 S. Clarf Str., Zimmr 21. Sma, lmx Verlangt: Mobelichreiner, 15 gute Männer. Stertige Arbeit. Keenen Bros. Mfg. Co., 315—31 S. Canal Str. Berlangt: Cabinetmaters, foiche welche mit Aete-bonmaholgarbeit bertraut find. Beständige Arbeit für gute Arbeiter. G. J. Roblett Co., 902 33. Setr., nabe halfteb Str. Berlangt: Gin alterer Mann für leichte Arbeit -Berlangt: Junge, Bferd gu beforgen und in Fa-brit gu belfen. 640 Larrabce Str. famo

rlangt: Guter Flidioneiber. 738, 119. Str., Bullman. 10ma, lin

### Berlangt: Manner und Anaben. Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.)

Berlangt: Bufbelman, guter Lohn. Marts & Lebin 44 Congres Str. mob Berlangt: Ein guter ehrlicher Porter mit Erfah-rung. Jac. Graffp, 73 2B. Washington Str. Berlangt: Strippers, fofort. 602 Larrabee Str.

Berlangt: Gin fraftiger Rellerburiche für eine Bein: banblung. 186 Ranbloph Sir., Bafement. Berlangt: Dabden für hansarbeit. 457 La Galle Berlangt: Bagenmacher. 382 G. Morgan Str. Berlangt: Schreiner, Gudweftede Diverfen Boule: parb und Clart Str.

Berlangt: Starfer Junge von 14 Jahren; \$3.25 ver Boche. 756 Lincoln Abe. Berlingt: 2te Sand Brotbader an Brot und Rolls in ber National Spgienie Bafing Cb., swiften 24. und 25. Str., en Calumet Abe.

Stellungen fuchen: Manner. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Befucht: Ein alterer guverläffiger Bader fucht Stellung an Brot und Rolls. Abr.: F. 231 Abends Gefucht: Guter Bartenber (Deftillateur) fucht Stellung, Abr. F. 228 Abendpoft. Befucht: Bartenber, Samburger, fucht Stellung. Abr. Chas. S., 67 Congres Bart. Bejucht: Abreffenichreiber mit bubicher Sand

Gefucht: Guter Badermagentreiber fucht Beichafti-jung. Abr.: F. 239 Abendpoft. jonmo Gefucht: Gebitbeter Mann in mittieren Jahren foreibt und fpricht englisch und beutich, fuch Ellung bei bescheibenen Anfprüchen. Offerten unter bei Abr.: L 413, Abenbyoft. Gejucht: Junger Mann jucht Stelle, um einer äderwagen ober Milchvagen zu fahren. Abr. G teg, 6719 Bincennes Ave., Chicago. friamor

Stellungen fuchen: Cheleute. Gejucht: Kinderloses Chepaar sucht Stelle: Mann t Abzugstöhren-Arbeiter, geschickt für irgendwelch rbeit; Frau ist Köchin. Abr.: L. 409 Abentbott

Gejucht: Junge fräftige Sheleute, finderlos, suchen Etelle für Farmarbeit. John Simon, East Chicago, late Co., Judiana. mo

### Berlangt: Frauen und Madden. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Baben und Fabriten. Berlangt: Madden mit guter Sandidrift für Office Arbeit, 756 Lincoln Abe. Berlangt: Maichinen-Madden an Anie-Bofen, tetige Arbeit. 818 R. Lincoln Str., 3. Floithe North Abe.

Berlangt: Maden jum Sortiren neuer Lumper Marfet Str. mobin Berlangt: Junges Madden, Das Rleibermachen gu ernen, frei, und ein erfahrenes. 114 Canalpor Berlangt: Gute lette Majchinenmädchen, ga Sandmädchen jum Futter Uebernähen an Männer Röden. 9, 17. Place, nabe Salfted Str.

Berlangt: 20 Sandmädden an Roden, Lohn bis \$8. Berlangt: Erfahrene Raberin bei einer Coneibe: in. 3256 C. Morgan Gtr. Berlangt: Junge Dame in photographischem Ate er. Muß gut schreiben tönnen. 301 Blue Island Abe Berlangt: Majdinenmädden an Sojen und Frauen m Sojen zu finisen. 474 Elpbourn Ave. mbi Berlangt: Jungers Madchen in Baderei gu belfen. Berlangt: 2 Millinern Trimmer. 1167 Milmaufee

Berfangt: Sand- und Majdinenmadden an Coat Sanbas. 11 Thomas Str., 3. Floor, hinten. Schweich-

Berlangt: Ein Mädchen im Baderstore, mit Er fabrung, und sich sonst nützlich zu machen. Abr. F 224 Abendhoft. Berlangt: Dabchen, im Saus ju naben. 420 Gar

Berlangt: Majdinenmabden ansofen und Finifher Berlangt: Erfahrene Mabden, an Bower = Rab iajchinen zu arbeiten. Rachzufragen im Canbas. ept., S. Channon Company, Marfet und Randolph Berlangt: Daidinenmadden an Sofen; ft beit. Guter Lohn. 73 Glen Str., nabe 626 Berlangt: Majdineumäbden und Finifher an Sofen. 684 Weft 20. Str.

### Saubarbeit.

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Saus gereinigt, Rleine Familie. 5925 Inbiana Abe. Berlangt: Erfer Rlaffe Röchin. \$6, fein Gefchirr: pafchen. Gemufetochin fur gotel, \$25. Strelow, 1814

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit, \$4 is \$5 per Boche. Rindermadchen, \$3. Empfehlungen Rehmt Evanfton Upe. Car nach Roscoe Str.

Berlangt: Gin beutides Mabden für allgemeine Dausarbeit; \$3.50 Lohn. 1732 Brier Piace, 3. Flat, Cate Biem. Berlangt: Maochen für allgemeine Sausarbeit; -guter Lobn. 1929 Dening Bl. Berlangt: Madchen für Sausarbeit. 369 Bine

Berlangt: Junges Madden gur Gilfe im Reffaus tant. 818 Belmont Mbe. Berlangt: Unitändiges junges deutsches Madchen, im Haufe zu belfen und Kindern aufzuwarten. 744 W 20. Str., 2. Floor. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. 27 Milmaufee Ave., Store. Berlangt: Gin Madchen für Sausarbeit; \$5.00. Berlangt: Gin gutes beutiches Matchen für ge-Benliche Sausarbeit. Dr. Burdy, Goll G. Salfted

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarb.it. 4814 Affland Abe., oben. mb Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit; - Lohn \$3.50. 879 G. Salfteb Gtr. Berlangt: Gin gutes beutiches Madchen für allge-meine Hausarbeit. Gute Behandlung und hober Lohn. 459 G. Canal Str.

Berlangt: Anftänbige Frau in ben mittleren Ja**h**s ren, um sich mit bem Saushalt zu beschäftigen; — lleine Familie: gutes Seim für die rechte Person. 362d: Bernon Abe., 3. Flat.

Berlangt: Röchin, Sausarbeits und zweite Mad-ben. Gereichaften werden gut bedient bei Frau 3. 1. Leberenz, 476 Sedgwid Str., 2. Flat. Rein Schith. 23mi Inn. Berlangt: Ein Mäbchen für allgemeine Saufars beit; eines des zu Saufe schlafen kann vorgezogen. 134 Washburne Ave., oberftes Flat. mbi Berlangt: Mabden für Ruchenarbeit. 223 Dilmaus ce Upc.

Berlangt: Bafchfrau, Bafche aus bem Saufe gu nehmen. 1200 R. Saifteb Str. Berlangt: Dabden für allgemeine Sausarbeit. 407 Ordard Str. Berlangt: Mabden für Sausarbeit. 229 Ordarb

Berlangt: Gin Madchen für leichte Hausarbeit. 701 Maplewood Abe. mdmi Berlangt: Rädchen für allgemeine Hausarbeit in leiner Familie von Erwachienen. Gute Behandlung. Beständiger Plah. 645 Fullerton Ave., Rordseite. Berlangt: Mabchen von 14-15 Jahren. 275 Oft Berlangt: Madchen für Sausarbeit; muß ju Saufe Glafen. 58 Lincoln Abe.

Berlangt: Junges Madden für leichte Sausarbeit. 134 Fowler Str. Berlangt: Gine tuchtige gweite Rochin im Reftaus rant. Lohn \$10. 586 R. Clarf Str. Berlangt: Gute Röchin im Reftaurant. 381 Wells

Berlangt: Deutsches Madden für Sausarbeit. — \$4. Baderei und Cafe, 310 Bells Str. mbmi Berlangt. Gutes Madden, das mit aufs Sand geht. Buter Lohn. 285 Sedgwid Str., Gingang Becthoven

Berlangt: Junges Mädden von ordentlichen Eltern für leichte Sausarbeit. Muß zu Sause schlafen. Lohn \$1 per Woche. 1450 Abbison Str., 3. Flat. Berlangt: Junges Mabden für leichte Sausarbei und Rinber ju warten. Dub im Saufe ber Berricafifolafen. 60 Lincoln Abe., unten.

Berlangt: 2tes Mabden welches toden tann. 129 Berlangt: Gine gute Lunchfochin. 74 La Galle Abe Berlangt: Junges Mabden für leichte Sausarbeit; muß ju Saufe folafen. 296 R. Binchefter Abe. Berlangt: Dabden, ungefahr 16, um Gefdirt ju moiden. 1074 Cifton Avc. Berlangt: Gutes Dabden für Dausarbeit. 154 Berlangt: Frauen und Madden.

Sausarbeit. Berlangt: Gin tüchtiges Dabden für Sausarbeit. 175 Center Str. Berlangt: 200 Rabchen in Brivatfamilien. Mrs. Roeller, 31 Clybourn Abe.

Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sansarbeit. Berlangt: Junges guverläffiges Madden in fleiner familie. 488 R. Conne Ave., nabe Divifion Str. Berlangt: Junges Madden um auf Rinder auf upaffen und im Saushalt zu belfen. 485 Bower

Berlangt: Mabden für Sausarbert. 744 Beft Berlangt. Gin fleines Mabchen für hausarbeit.

Berlangt: Gin beutiches Mabchen ober Wittfrau m Alter von 20-30 Jahren als hausbaltrin, auf Die Farun; 2 in der Familie. Abreffe: Karl Enders, Bycamore, IL Berlangt: Ein Madchen für Sausarbeit. 934 Mil-vaufce Ave., eine Treppe.

Berlangt: Junges Mabden um bei ber Sausar-eit zu helfen. Referengen. \$3 die 20oche. 3238 Berlangt: 3mei Madden; eines für Rüchenarbeit und eines für zweite Arbeit; guter Sohn. 365 Oft Chicago Ave., Ede Rufh Str.

Berlangt: Mabden für leichte Sausarbeit. 772 Berlangt: Madden von 15-16 3abren jur Stuge er hausfrau. Rein: Bafche ober Bugeln. Lohn \$2. 3003 Wentworth Abe.

Berlangt: 3mei Mabchen gum Gefchirrmaichen. -Berlangt: Gute Röchin für jubifches Reffaurant. -Lerlangt : Williges Dadden ober mitteljabrige Frau für hausarbeit. 336 Dlohawt Str.

Berlangt: Gin gutes Mabchen für allgemeine Saus-Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Sausar beit. Guter Lohn. 490 Milmaufee Abe., im Store. Berlangt: Dabchen ober Frau für Sausarbeit. 711

Berlangt: Mabden für leichte Sausarbeit, e as Rinder lieb hat. \$2. 447 Cebgwid Str., bir Berlangt: Gin nettes beutsches zweites Madchen in einer Familie. 498 LaSalle Abe. Berlangt: Fleißiges Madden für Rudenarbeit, teftaurant. 388 G. Rorth abe.

Berlangt: Manden und Frauen für Privat: ober eGidaftshäufer. 510 Geogwid Str. Berlangt: Gin junges Mabden für feichte Sans rbeit; muß gu Saufe ichlafen. 1267 R. Clart Str.

Berlangt: Frau mittseren Alters für allgemeine Jausarbeit. Guter Lohn. Nachzufragen bei Mrs. Krinee, 3256 Bernon Ave. jonmo

Berlangt: Gin Madden für Sausarbeit. Guter Lohn; gute Behandlung. 1002 R. Bestern Abe. Berlangt: Ordentliches Mabchen oder Frau für ausarbeit in Familie von 3 Erwachsenen. 5240

Berlangt: Gutes Madden für allgemeine rebeit. Keine Majde oder Bugeln. Lohn \$4. 1 Beft 18. Str. eit, Kindermädchen, fofort unrergebracht bei feinsten bereichaften. Hoher Lohn. Mrs. Mandel, umgezogen ach 3155 Judiana Ave. 29ap.1mt,#

Berlangt: Ein beutsches Mabchen für gewöhnliche ausarbeit. Frant Caspars, 1511 S. State Str. Berlangt: Erfahrenes Rinbermabden für zwei tinder. Nähen verlaugt. Zuverlässige Referenzierlangt. North Shore Borstadt während des Sonners. Abr. Box 149 Winnetta, Ju. , 10mai,1 20. Hellers, bas einzige größte beutsch-amerikantsiche Bermittlungs-Anstitut, befindet sich 586 A. Clack Str. Sonntags offen. Gute Plate und gute Madden prompt besorgt. Gute Daushälterinnen immer an Dand. Tel.: Rorth 195.

Stellungen fuchen: Grauen.

Befu cht: Caubere Frau municht Familienmafche ns Saus zu nehmen. Grabert, 777 R. Salfted Etr.,

Stelle: Befud. Deutiche Frau mittleren Alters, it 6 Jahre altem Matchen, fucht Stelle als Saus: Sefellichaft, Rr. 50 La Salle Str. Moreffire: Deutsche

Gefucht: Bittwe wünscht für einzelne Berfon Boiche ju übernehmen. 130 G. Fullerton Abe., binten

Gefucht: Anständige guberlässige Frau mittleren Alters sucht Stelle als Hanshälterin bei gebildeten Nann. Sieft mehr auf gutes heim als hoben Lohn. Abr.: F. 236 Abendpost. Gefucht: Acttliche Frau municht Stelle als Sous-batterin. Sat 14jabriges Rind. Weit: ober Gubfeite vorgezogen. Raberes: 2810 Archer Abe., Lebergef baft.

Befucht: Erfter Rlaffe Röchin fucht Stelle. 15 Cinbourn Ave.

Perfonlices.

### (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

California und Rorth Bacific Rufte. Judion Alton Erturfionen, mittelft Bug mit fpe-eller Bedienung, burchfahrenbe Bullman Touriftengrener Bevienung, durchfaprende Pullman Tourikens-Schaftwagen, ernichtight Hassacieren nach California und der Pacifictüste die angenehmste und billigste Keise. Bon Chicago jeden Louncerfag und Samstag via Chicago & Alfon Pahn, über die "Scenic Koute mittelst der Kansas City und der Benver & Rio Grande Pahn. Schreibt oder sprecht der bei der Judson Alfon Egeursions, 349 Marquette Gebände, Chicago.

Alleganders Geheimpolizei-Agentur, 93 Fifth Av. Alle Privatangelegenheiten unfersucht und Echwije gefammelt. Schwindeleien aufgebedt. Seets erfolge-reich. Privat. Rath frei. 24ap.lmX Bollmachten fonfularifc ausgeftellt. Baf in's Aus

land bejorgt. Teftamente in rechtsgiltiger Form, Be-reitmilligfte Auskunftsertheilung über Miffidrange-legenheiten und entophijiche Berthpabiere in ber Office, 30 Belben Court. Offen auch Sonntags. Löbne, Roten, Miethe und Schulden aller Art prompt tolletirt. Schlechtgablende Mether binaus-geieht. Reine Gebühren, wenn nicht erfolgreich. Allert M. Araft, 185 LaSalle Str., Zimmer 1015. Telephone Central 582.

Erfter Klaffe Rleibermacherin empfiehlt fich. Borsgügliches Baifen garantirt. Drehmaking Barlor, 1251 R. Salfted Str. 12ma, lm# Frau Rohn ift bon Deutschland gurudgefehrt und wohnt jest 413 Oft Rorth Abe., nabe Wells Str.. 2 Treppen. 12ma, 1m.# Jean Bormfer fpielt nächften Sonntag.

Beirathsgefuche. Angeigen unter biefer Rubrit 3 Cents bas Bort, aber feine Angeige unter einem Doffar.)

Heirathsgeinch. Ein Geschäftsmann, in den 40:r Jahren, wiinscht die Bekanntschaft einer Dame im Alter, von 35–45 Jahren zu machen. Muß eine gute Haushälterin sein, etwas Bermögen wird ge-willichen nicht ausgeschloffen. Iwed: Set-rath. Adr.: O. 641 Abendhoft.

Seirathsgeiuch. Wittwer, Mitte 30, mit bollfian-bigem Saushalt, möchte ein armes ebangegigtes Mädden ober Wittwe ohne Kinder zweds Seirath fennen lernen. Rue blonde Damen wollen ernfte Antwort mit Eltersongabe senden. Abresse: §2.22 Abendpoft. Deiraths Gefuch. Mittwer, 34 3abre alt, mit Rind, 1 3abre, in guter Stellung, gutmuthig, wunicht bie Bedanutchaft eines braven Madens zweds Berath. Ubreife: M. S. Benbt, General Deliverh, Chicago.

Gefunden und Berloren. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Berlaufen: Graue Great Dane. Belobnung. Ab-jugeben: Rauper, 74 La Salle Abe.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

### Befdaftsgelegenheiten.

Bu bertaufen: Deine an ber Morbfeite gelegen ichafts din ich gezwungen mein über 20 Jahre be-kebendes Geschäft zu verkaufen. Ichtlicher Unica 18000. Elegante Einrichtung. Soda-Fountaine allein degablt alle Ilassen. Nerkaufe unter leichten Be-dingungen. Arthur, 148 State Str.

Bu verfaufen: Gintragliche Baderei, mohl etablirt Alles Store Trade. Annehmbarer Preis If ein Gildsgriff und febr bes Besichtigens werth. Eigen-thumer muß frantheitshalber vertaufen. Arthur, 148 State Str.

Bu verfaufen: Ein alt etablirter Meat Marfet, eine Lage, feinfte vollftändige Fixtures, die je auf-eftellt wurden. Berfaumt nicht, joioet zu sonmen. Befte je gebotene Gelegenheit. Arthur, 148 State

Der Roberts Jee Gream Bartor und Con iery, 386 E. Rorth Ave., muß wegen Kransheit de Frau verkauft werden. Seht es, es ist ein Bargain Berjäumt es uicht. Arthur, 148 State Str.

Bu verlaufen: Reftaurant; eines ber beften in Chi-cago; jeniral gelegen und elegant ausgestattet; war immer gutydblenber Play; Eigenthümer nuß verlau-fen; wil verschiedbern, Seht diesen Bargain. Ar-thur, 148 State Str. Bu bertaufen: Grocerpftore, elegante

Ju vertaufen: Grocerpftore, elegante Fitrures, ider Maarenvorrath, jeine Lagge, in der besten Geistsnachbarichaft; mäßige Breife. Dies ist ein Larn und gutwerth es zu sehen; Eigenthümer will thistig vertausen. Arthur, 148 State Str.

"Dinge."—Wer irgend ein Geschäft kaufen ober erlaufen möchte, follte sich bireft an "Dinge" entben!— Käufer und Bertänfer sollten perfonlich oriprechen—bitte, teine Briefe zu senden-"Räufer" ezablen leinerlei Gebühren, jondern empfangen all lustunft und Dienste ganzlich fostenfrei. Zeder wis ölich und reell behandelt. "Sinke", Geichäfts laster, 59 Dearborn Str. 17ap,lutd

Bu verfaufen: Krantheitshalber, Delitateifiens Geocend, Badereis, Bigarrens und Candy-Store belte Lage, Novojeite; foone Wohnung, aufe Ein nahme: wenn jofort genommen, billig. Rachgufra-gen bis 10 Uhr Morgen. 528 Cleveland Ave. Buberfaufen: Hotels, Saloons, Reftaurants, Boardingouler, Badreien, Meat Martets, Grocery-Stores fowie Gefchäfte aller Art. Guftab Maper, 107 Fifth

Bu berlaufen: Badereis, Bigarren:Store u. f. m. 393 Webfter Ane.

Bu bertaufen: Rleines Milchgeschaft an ber Rorb: Bu verfaufen: Billig, Mild: Depot, 3 Rannen tag: lid. 476 C. Sangamon Str. fonme Bu verfaufen: Pferbe: und Bagenfdmiebe, billig, egen Abreife. 948 Beft 69. Str. jonne Bu verfaufen: Candy-Store, nabe Schule. 12 18 .. Daffen Ave. jafonmo Muß verfaufen: Tabatftore, billig, guter Blat, warnm perfonlich. 911 Blue Island Ave.

Bu berfaufen: Gine gutgebenbe Baderei. 1940 Ar 3u verfaufen: Ein sehr gutes Sobawasser-Geichäft, gang aber theilweise, eine gute Gelegenheit für ei-nen Geschäftsmann mit Geld, ber selbst die Leitung übernehmen fann. Wichtige Ursache des Berlaufes. Abr. A. 161 Abendvost. mai4,5,6,11,12,13 3u verfaufen: Thee:, Kaffees, Butters und Delisteisen-Siore, mit Route oder sparat, Rorbseite. Vor. 2. 478 Abendpolt. 7ma.lwX 3: verfaufen: Bäderei, Tagesumsak ungefährt. 15: guter Storetrade: 3wei Phagen: Miethe Anstelle 115; guter Storetrade; zwei Wagen; Miethe \$50; dr's ganze Haus. Preis \$2500, Adr.: A 143 Abeads oit. mai7,9.11,13,15,17

### Beidäftetheilhaber.

Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas 2Bort.)

Bu bermiethen: Sinterhaus, 3 3immer, \$8. 178 Rimmer und Board.

(Angeigen unter biefer Rubris, 2 Cents bas Bort.) 3u vermiethen: 2 schöne leere freundliche Zimmer echft Jubehör an ordentliche Leute; Gas, Wasser u. w. 1876 R. Frbing Ave. 3u vermiethen: Schones, helles Frontzimmer, fo-vie ein fleineres; nur ein Blod zur Larrabce ober Sebgwid Str. Car. 329 Mohamt Str.

Kind, über 2 Jahre alt, findet gewiffenhafte Pflege und Board in guter deutscher Familie. Adr. L. X. 228 Abendpost.

Bu bermiethen: Selle, luftige Bimmer; freies Bab, arm ober talt. 175 G. Salfteb Str. famomi

Bu miethen und Board gefucht. (Mugeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) nem herrn in einer einfachen anftonbigen Familie F. 233 Abendpoft.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bine Front Sale Stables.
Bu bertaufen ober ju bertaufden: 75 bis 100 Pferte und Mahren, paffend für fidbiliche Arbeiten, fan ber Buchtigen. 25 bis 100 Mie Schen, paffend für fichtlich 200 met 125 bis 100 Mie Sorten gebrauchter Gefchirte, billig. Dopolite Farm-Gefchirte, \$10. Lilliae Farms und Groccery-Bagen. Finn & McBhillips, 4175 Emercid Abe, ein Blod vom Stode Jaross Eingang.

Gine gute Gelegenheit für Alle, die Pferde gebrauschen. Wir haben 60 Pferde, von 800 bis 1500 Pfb., qut für elle Ivode, mitsenligheinhalber binnen 10 Tagen versauft werden. Auch haben wir 15 schnelle Pacers, von 800 bis \$250. Jeden Tag Privatversauf. Alle nehmen auch Pferde in Tausch, 646 bis 408 S. Leaditt Str., rother Stall. Lunderte von neuen und Second Sand Wagen, Buggies, Autichen und Geschirren werden geräumt zu Eurem eigenen Preise. Sprecht bei uns vor, wenn 3hr einen Pargain wünscht. Thiel & Ehrbarth, 305 Wabash Ave. Bu berlaufen: Deliberh Pferb. 1560 Lincoln Abe.

Mobel, Sausgerathe 2c. (Angeigen unter Diefer Aubrit, 2 Cents bas Wort) Bu verfaufen: Gine boppelte Gartholg-Bettftelle, Spring, Matrage; billig. 476 Sebgwid Str., oben. Barlormobel, billig. 879 R. Leavitt Str., 2. Glat. Bu bertaufen: Bettlade und Matrage; billig. 341 Dapton Str. Bu verfaufen: Mobel fur 7 Bimmer Saus. 152 Oft Erie Str. mifamofa

Bianos, mufitalifde Inftrumente. (Anzeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu verfaufen: Emerfon Piano, in gutem Zuftand, nur \$50. 1015 R. Salfted Str. modimi

Raufs- und Berfaufs-Angebote. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu berfaufen: Eisbog für Grocery, billig. Bu berfaufen: Billig, neue Store Figtures. \ 186 Cleveland, Abe.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

Triplet Bile Cure! Gin unfehlbares heilmittel für gamorthoiben. Führei Arten Leiben (blinde, blutende, judende) ein befonderes Proparat. Schachtel mit 12 Suppolitorien 50 Cents. Ju haben in allen Apathafen Chicago.
Dr chi er 5, 126 Bells Str., Spezial-Arzt. —
Geschlechts., Laut., Bierene, Lebers und Magentransheiten ichnell geheilt. Louiultation und Unsterjuchung frei, Sprechtunden 9—9; Sonntags 9—3.
2jank

(Angeigen unter biefer Mubrit, 2 Cents bas 2Bort.) Meabempof Rustic, 568 R. Alpland Abe., 2. Flat, nahe Milwausee Abe. Erfter Alajse Unter-richt in Biano, Bioline, Mandoline, Jither und Guitarre. 50 Cents. Alle Gorten Justumente au baben. Wholesale-Breite.

Somidt's Tangidule, 601 Mells Str. - Rlafi Unterricht 25 Cents. Solut. Ball am 15. Rai ber Rordfeite-Turnhalle, 20apin

Grundeigenthum und Saufer. Angeigen unter Diefer Aubrit. 2 Cents bas Bort. @armlanbereien

Bu bertaufen: Fruchtgegend Michigans, 85 Ader, 1920 Bus Lafe Front, Saus, Barn, Frucht, Salfte unter Bflug, Reft Solland, \$1500. Salfte Baar. A. Genb, 77 G. Clart Str., Fimmer 10.

DR uß fofort vertauft merben. O Ader Garm, Baus, Stall, 40 Ader unter Pflug,

e Lot als Jablung angenommen. Denrh Ulfrich & Co., Bimmer 317, 40 Dearborn Str. llma,lmX

Bu bertaufden: Gute Farmen mit boller Einrichtung, gegen Chicagter Grundelgenthum. 119 VaSall. Str., Zimmer 32.

### Rorbmeftfeite.

Spottbillig: Inodiges Frame-Haus, Lot 261/x125, an R. Talman Abe., Miethe \$300 das Jahr, fann für \$2500 — mit nur \$1000 Anzahlung gefauft wer-Bimmer 5 und 6, 85 Bafbington Str., R.B.s Ede Dearborn.

In bert aufen: 4, 5 und 6 Zimmer neue Saufer, Bafenent, Attic, Babegimmer, Gas, Clofets u.f.w.; \$1400 aufwärts zu ben leichteften Jahlungen :nabe verschiedenen Stragenbahnen; offen jeden Tag. Otto Dobroth, Elfton, Belmont und California Abe.

13ap, fautomift, 1m

Bu berfaufen oder zu vertauschen: Spottbillig, 32 ftödiges Bridbaus. 819 B. Rorth Ave.

Bu berfaufen: Spezielle Bargains in Beimftatten. 4 Bimmer Cottage an Osgood Str., nabe Lincoln be., \$1300. baus an Perteau Abe., Cunfer Station ber C. & 28. Ry, \$1400. 1. 28. 30), \$1400. Feine 6 Jimmer Cottage an Warner Abe., nahe incoln Ave., Lot 82/125, \$2600. Chas. Lunkel & Co., 592 Sheffield Ave., Offen Abends und Sonntags. 11max\*

Beridiebenes. Sabt Ihr Säufer zu verlaufen, au vertauschen oder u verwiethenk Kommt für gute Resulfate zu und. Bir baben immer Känfer an Hond. — Sonntags isten von 10—12 Uhr Bormittags.—Richard M. Koch gen von 10—12 Uhr Bormittags.—Richard M. Koch ver., Jimmer 5 und 6, 85 Washington Str., Kords ver. Ed. Dearborn Str.

Ju verkaufen: Billig, eine leere joulbenfreie Cot, 25×137, in West Bullman, alle Alfesments bezahlt, Straße und Sidewalt gemacht. Richard M. Roch Go., Zimmer 5 und 6, 85 Washington Str., Roch-west-Ede Zearborn.

# Geld auf Dobel.

a. Q. Grend. 128 La Calle Straße, Simmer & auf Mobel, Bianos, Bferbe, Bagen u. f. m.

Rleine Unleiben pon \$20 bis \$400 unfere Spezialität. Bir nehmen Euch bie Mobel nicht meg, wenn wis bie Unleibe machen, fondern laffen biefelben in Gurem Befis.

Bir leiben auch Gelb an Solche in gutbezahlten Stellungen, auf beren Rote-

Bir haben bas größte beutico Befdaft Alle guten, ibrlichen Deutschen, fommt ju uns wenn 3hr Gelb haben wollt.

Die ficherfte und auperläffigfte Bebienung jugefichent. a. Q. Frend, 128 LaSalle Straße, Bimmer 3.

in Summen von \$30 bis \$200
an gute Lette besteren Standes, auf Möbel und Biavos, ohne biestben zu entfernen, au den blügsken Arten und leichteften Bedingungen in der Stadt, jablvar nach Aunigh des Borgers. her konnt so viel zeit haben voie Ibr wollt, wenn früher abbezahlt, bekommt Ibr einen Radatt, dies gebe ich Euch schownt Ibr einen Radatt, dies gebe ich Euch schownt Ibr einen Radatt, dies gebe ich Euch schownt oder Artenaden werden gemacht bet Rachbarn der Archbarn ber Archbarn, wied ber Raufmann von seiner Bank. Bitte herecht ver, ebe Ibr aubersmo bingedt. Es ist unbedingt nothe wende, die gehen der Angeben Beschäfte, das Ihr zu einem veren antwortlichen Beschäft gebt. Ich das der Eure Baptere in meinem Besit jud zeh. Ich die Euch eine Sicherheit, sier Scho zu der Archbart. Ihr die die haben das Job Eure Sader ver Eachen verliert. Men Geschäft sie braucht Ihr senden der knießunft geben.

Des zinzies beutsche Mackhir in Khiegen. dolb ju berleiben

Das einzige beutiche Erichaft in Chicago. Otto E. Boelder, 70 LaSalle Str., 3. Stod. Limmer 34. Ede Kandelhh Str. 17ap2

Geld! Geld! Geld! Gelb!
Chicago Wortgage Loan Company.
175 Dearborn Sir., Zimmer 216 und 217.
Chicago Wortgage Boan Company.
Zimmer 12, Zabmarket Theater Bulbing,
161 B. Madijon Sir., britter Flur.

Bir leiben Euch Gelb in großen und Meinen Besträgen auf Bianos, Mobel, Bferbe, Wagen ober irs gend welche gute Siderheit ju ben billigften Besbingungen.— Tarleben tonnen zu jeber Zeit gemacht werben. - Theilgablungen merben mu jeber Beit ans genommen, woburch bie Koften ber Anleihe berringers Chicago Mortgage Boan Company, 175 Dearborn Str., Zimmer 216 und 217.

Bei uns wird beutich gefprochen.
Cith Mortgage Loan Co., 88 Bafbington Strafe, Bimmer 71 und 72.

Wir verleihen Geld auf Möbel, Bianos, Pferbe, Wagen und irgend welche Stherheiten. Wir geben bie längste Zeich, die niedrigsten Kolten und die beste Vederung in der Eadel. Ihr fonnt nach Belieben abzahlen. Kommt zu uns, ebe Ihr anderwärts geht. 88 Wahlington Erraße, Immer 71 und 72. Telephone Central 2113. — Telephone Dregel 7822, Branch-Office: 466 Oft 55. Straße.

Gelb geliehen auf irgend welche Segenftande, Rein-Beröffentlichung. Reine Bergogerung. Lange Zeit Leichte Abzublungen. Riedrigfte Raten auf Mobel Pianos, Pierde und Bagen. Sprecht bei uns vo und fpart Gelb. 92 LaSalle Str., Zimmer 21. Branch-Office, 534 Lincoln Abe., Late Biem.

Salt! Best feiters! Salt! 181 B. Mabijon Str., Zimmer 221, fibe ifs Acibetaden, tonnt 3fr Ect auf Wöbel ge a belommen. Reine Katen und Geschäftsberfab

Angeigen unter biefer Mibrit, 2 Cents bas Bort Gelb ohne Lommisston. — Louis Freudenberg ver-leibt Privat-Rapitalien von 4 Brog. an ohne Kom-mission. Bormittags: Resideng, 377 M. Sonne Aber. Ede Cornelia, nobe Chicago Abe. Radmittags: Office: Zimmer 341 Unith Blbg., 79 Dearborn Str.

Erfte garantitte Golb-Mortgages, in Beträgen ben \$300—\$5000; feine Unfosen. Richard A. Roch & Co., 3immer 5 und 6, 85 Basbington Str., Rordweite? Dearborn Str.

Gelb ju verleihen an Damen und herren mit fe-fter Anstellung. Privat. Reine Sphothest. Riedrige Raten. Leigte Abjahlungen. Zimmer 16, 86 Bafde-ington Str. 26ap, lmX

Für \$14 verleihen wir Summen von \$300 bis \$1000 auf dedautes Chicago Grundeigenfhum. Reclie nnd promble Eedienung zugefichert. Ricaeb A. Lock & Co., Jimmer 5 und 6, 35 Wafthington Str., Rordweit. Ede Dearborn Str.—Sountags effen von If bis 12 Uhr.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

## Geld zu verleihen: \$500 aufwärts; 5 Prozent. — Geo. J. Schmidt & Son, 222 Vincoln Abe. 18ap, bofamo, lut Rechtsanwälte.

Abolph &. Befemann — McClelland, Allen & Bejemann, benticher Abbolat, allgemeine Rechts-prazis; Spezialität: Grundetgenthumsfragen, gerichts die Dolmente, Arobotigden, Celomente and gul-landijde Erbichaften. & 168 Aandolph Six. (M. 1.02 politan Blod).

omint nach Bimmer 10, 78 LaGalle Str. henry & Robinson, beutiche Abvotaten, Office 113 S. Clart Straße, Bimmer 504, und Abends 7 bis 9, Sübofticke Rorth Abe. und Larrabee Str., Sim-mer 9. William Henrh, beutider Abnofat Allge-meine Rechtspragis. Ronfultation frei. Zimmer 704. 134. Montoe Str. Trug, Imk



Busammengezogen.

Benn die Musteln gufammengezogen und empfind: lich find, neunt man biefen

# Wundheit Steifheit

hervorgerufen burd Ralte und Heberauftrengung. - Diefelbe dauert jedoch unr furge Beit, nachbem

St. Jacobs

angewandt wirb. Die Scis



Brudleidende fomie alle an Ber. geheilt. Bruchbanber, 200 bericheben etbbinden für ichwachen Leib, Mutterica

00000000000

wein neu ersundenes et auch mein neu ersundenes Eruchdend, welches eingestübert ist in ber deuts schwerzeitelle, welches Lag mid Kacht ohne Gemenste, beuerhet, beiderk beguenste, beuerhetelle, welches Lag mid Kacht ohne Schwerz getragen wird und eine siedere Seisung erzielt. DR ROBERT WOLFERIZ, spadrikaut, 60 fifth Awe, nahe Ramboldy Str. Spoplalift für Beichge und Berwachsungen bes Körpers. Auch Sonntags offen bie 12 libt. — Dames werden von einer Dame bedient. 6 Beibat-Zimmer aum Andalem.

CHICHESTER'S ENGLISH
ENNYROYAL PILLS
Die Originellen uns einzig Esten.
Unschüblich. Stets zwerläftig. Damen, fragt den Apotheler für EMBLESTER'S EWELLSN in rothen und gelbardigen
Diechbüchen, verstiegelt mit blauem
Pand. Rehnt kine Anderen. Wesig geführlige Eriatmittel und Nachabmungen
intend. Rauft dei Eurem Apotheler ober
fendet Leiß. in Briefmarken für undere Kußungerender Baß. Bitte, forethen Sie Englisch,
ungerender Baß. Bitte, forethen Sie Englisch,
OOD Zeugniffe. Bu haben dei allen Apothelern.
OMLOMESTER ENEMICAL Co.
2445 Madison Square, PHILA-Phe
15nob, mo, bo, fa, 15

Schwache, nervoje Versonen,

geblagt von Schwermuth, Erröthen, Jittern, bergflopfen und falechten, Träumen, erfahren aus dem
"Jugendfreund" wie einfach und billig Geschlechtefrankbeiten, Bolgen der Augendfünden, Krampfiaderbruch (Barlevoele), erschöpfende Unsfällsse und
andere mart- und beinverzehrende Kelden, ichneu
und dauernt gehellt werden fönnen. — Gan, neues
beilverfahren. — Auch ein Kapitel über Berhätung
er ansten Elieberfahren. Deitverfaben. — num ein sachten lober Bergutung gu großen Kinderfegenk und beren ichtimme Folgen enthalt biefes lehreiche Buch, bessen neueste Auf-lage nach Empfang von 25 Gents Briefmarten berftegelt bersandt wird von der

PRIVAT KLINIK. 181 6th Ave., New York, N.Y.

DR. J. YOUNG, Deutscher Spezial Argt.
für Augens, Ohrens, Rafeits und Salsleiden. Dehandelt dieselben gründlich und schnelben Beschaft und schnelben Deutschen Beschaft und Echien führer hörigfete wurde nurt, was andere Argterfolged bieben. Kinftlich Augen. Brillen. Untersuchung und Rath frei. 167 Pearsborn Etr., Jimmer 804, von 1—4 Nachm., Sonntags: 10—12 Borm. — Kinklit. 261. Bincoln Ave., 8—11 Borm., 6—8 Abends.

# Männer-Krankheiten

furlit bon erfahrenen Legien. Sprecht bor an Boshentagen, Nachmits has und Abends in Lehlke's Deutscher Lehlke's Apothete





Benaue Unterfuchung ben Augen und Anpaffung bon Glafern für alle Mangel ber Cehfraft. Roufultiri uns bezüglich Gurer Augen. BORSCH & Co., 103 Adams Str., gegenüber ber Boft. Office.

DR. SCHROEDER Deutscher Jahnarst.
260 W. Division Str., nahe Dochbah, geine gabne von St aufm. Jahn Ohne Ratten, Golde u. Giberftullun un mähigen Breifen. Zufriedenheit garantirt. Sonn and offen.

WATRY & CO., 99 E. RANDOLPH STR., Deutige Optifer, Brillen und Mugenglafer eine Spezialität .-

Robats, Cameras u. photograph. Material. WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, B4 ADAMSSTR., Zimmer 60, gegensiber ber fair, Derter Bullbing.
De Nerzte biefer Anftalf find erfahrene bentige Spe

nur Drei Dollars nat. — Schneidet bies ans. — Stunben: orgens bis 7 Uhr Abends: Sonntags 10 bis tol. fon



## Leberecht Hühnchen.

Bon Beinrich Seidel.

(Jortfegung.)

.Wenn Du nun meinft, bamit waren seine Talente erschöpft, ba irrft Du Dich; nein, wenn die Erinnerung an alte Zeiten ihn überkommt, ba fest er fich an's Klavier und fingt mit einem bunnen, aber gang angenehmen Tenor= chen allerlei Arien aus Opern, bie es gar nicht mehr gibt. 3a, ein angenehmer gefelliger Berr und gar nicht ftola. -- ben beiligen Abend wird er bei uns berleben, weil er hier gang allein fteht. Augerbein haben wir noch bie Dame mit ber bornehmen Bergangenheit ein= gelaben als Gegenftud jum Major. Sie ergangen fich mertwürdig und feine unbeschreibliche Galanterie zaubert un= gefannten Connenschein auf ihre Buge. Ja, es ift am Enbe gar nicht ausge= fcbloffen, - fie bat ein fleines, nettes Bermögen, und ber Major ift für fein Allter noch recht mobil ... Suhnchen bewegte zuerft bie Linke und bann bie Rechte, gerade als ob er Jemand bor= ftelle, fcblog barauf beibe Sanbe in einander, mobe: er angemein pfiffig ausfah und "Ja, ja!" fagte; bann fuhr er

"Uebrigens, ba fällt mir ein, mo wirft Du an biefem Abend fein?" 3ch fagte, ich würbe wohl zu haufe figen und meine melancholischen Bebanten mit einem einsamen Bunfch be= gießen. Da leuchteten Buhnchen's Mugen auf: "Ratürlich tommft Du ju uns," rief er, "Lore und bie Rinber werben sich unbanbig freuen. Gelbftverständlich gibt es Rarpfen, und Punich betommit Du bei mir auch, fogar nach einem berühmten Regept. Reine Wiberrebe." Ich fah ein, baß ich wohl mußte, und fagte zu. Unterbeg hatten wir ben Botsbamer Bahnhof er= reicht. Hühnchen tam eben noch zurecht, mit feinen ungahligen Badeten in einen Wagen zu flettern, und während er aus

feben" rief, rollte er alsbalb nach Steg= lik babon. II. Unterwegs.

bem Fenfter wintte, und auf "Wieber-

Um 24. Dezember lag ber Schnee überall fußhoch, und es war bitterlich falt. Suhnchen hatte mich gebeten, recht früh zu tommen, und fo machte ich mich, nachbem ich um ein Uhr gu Mit= tag gegeffen hatte, auf ben Weg zum Bahnhofe. In der Stadt herrschte um biefe Beit, wenn man fo fagen barf, eine friedliche Unruhe, und fast fein Mensch murbe gefehen, ber nicht irgend etwas trug. Gelbft ber läffigfte Jung= gefelle und ber gemiffenlofefte Bater fo= wohl, als biejenige bedauernswerthe Rlaffe bon Menfchen, welche bie Befcheerung für eine läftige Romobie hal= ten, hatten sich zu guter Lett noch in Trab gefett, ihren weihnachtlichen Pflichten zu genügen und aus ben Spielwaaren= und anderen Läben, wo an diefem Tage Greuel ber Berwüftung berrichte, Giniges zu entnehmen.

Die Tannenbaumbandler ftanben frierend, aber gufriebenen Gemuitbes zwischen ihren gelichteten Beftanben und wurben ihre Strafenhüter an bie Nachzügler los. Schaukelpferbe, welche bor einiger Zeit in einem traurigen Zu= stande ber Verwahrlosung auf geheim= nifbolle Weise von ihrem gewohnten Standorte verschwunden waren, hatten fich auf ber wunderbaren himmelwiese bes Weihnachtsmannes wieber glangend herangefüttert, ihre Wunden wa= ren geheilt, und mit großen blanten Mugen schauten fie bon ben Schultern ihrer Träger vergnüglich in ben falten Wintertag, Puppenftuben bon marchen= hafter Bracht und eingewidelte, große Gegenflände von phantaftischen For= men ichwantten borüber, Die Trans= portmagen ber großen Geschäfte farriolten überall und hielten bald bier. balb ba: bie fogenannten Rremfer, melche die Post gur Weihnachtszeit gu mie= then pflegt, rumpelten fcwerfallig bon Saus zu Saus mit Schäken reich bela= ben, Laftwagen bonnerten auf ben be= reits gereingten Strafen ober quitfch= ten pfeifend auf bem bartgefrorenen Schnee, wo bies nicht ber Fall war, furg, es war umgefehrt, wie fonft bie gewöhnliche Rebensart lautet, ber Sturm bor ber Stille.

Diefe festliche Unruhe erftredte fich auch bis auf ben Bug, ber nach Steglit fuhr. Die Wagen waren gefüllt bon peripateten Gintaufern, welche anaftlich Badete von jeglicher Form hüteten und mächtige Duten, benen ein fuger Ruchenduft entströmte: wahrlich, man bat= te einen Preis aussehen tonnen für Denjenigen, ber heute nichts bei fich trug. 3ch hatte ihn gewiß nicht gewon= nen, benn außer einem Raftchen mit garten Gufgigfeiten bon Thiele in ber Leipziger Strafe für Frau Lore, führ= te ich für Sühnchen eine Bigarrenfpige bei mir, beren Ropf aus einem Banfeschäbel gebilbet war, welchem burch gefchidte Bemalung, ein Baar eingefeste Glasaugen und eine Zunge von rothem Tuch bas Unfeben einer abscheulichen, aadigen Teufelsfrage verliehen worben war. 3ch mußte, bag biefes Runftwert Subnchen in Die bochfte Begeifterung berfeben murbe. Für Sans und Frieba. bie beiben Rinber, hatte ich Robert Reinid's Marchen, Geschichten und Lieber eingekauft, ein Buch, bas ich jebem Kinde fcenten möchte, welches es noch nicht hat, und eine Puppe, welche nach bem Urtheile weiblicher Rennerschaft "einfach füß" war. 3ch tann alfo wohl fagen, baß mein Weihnachts-Gewiffen rein war, wie braugen ber frifchgefal= lene Schnee, und bag ich mit berjenigen Rube, welche bas Bewußtfein erfüllter Pflicht und ertheilt, in bie nächfte Bu= funft fah.

III. Die Reife gum Gubpol

Die "Billa hühnchen", wie ihr Befiger bas fleine Sauschen, nicht ohne einen leifen Unflug bon Gelbftironie, gu nennen pflegte, war trop ihrer Bergrößerung immer noch eine mertwürdig

winzige Wohngelegenheit, aber fie zeigte fich fehr fauber und niedlich, ba fie bei biefer Gelegenheit neu abgeputt unb angemalt worben war. Un einem ber bereiften Fenfter war ein thalergroßes Gudloch fichtbar, wie Rinber es mit einem ermarmten Gelbftud einzuschmelgen lieben, und bon biefem berichwand, als ich in Sicht tam, ein Auge, wäh= rend sofort dafür ein anderes fich zeigte, welches freundlich zwinkerte. Auf bem Flur, wo ein angenehmer Raffee-Geruch bemerklich war, tam Hühnchen mir bergnügt, entgegen, inbem er rief: "Willfommen, lieber Weihnachtsgaft tritt ein in bie gwar nicht übermäßig warmen, aber bennoch behaglichen Fest= räume. Gegen biefen Winter tonnen wir nicht anheizen, obgleich die Defen heute ben ganzen Tag schon bullern. Die Rinber wollten fo gerne nach Dir ausschauen und baten mich, ihnen ein Markftud zu leihen, um fich ein Loch in die gefrorenen Fenfter zu thauen. 3ch aber fagte, Beihnachten ift nur einmal im Jahre, und habe ihnen für biefen 3weck einen Thaler gepumpt!"

Das Fraulein mit ber bornehmen Bergangenheit war bereits ba und hatte bie Gnabe, fich meiner zu erinnern. Die gute Dame ichien mir beute gang befonbers aufgegäumt gu fein, es flirrte und funtelte allerlei Schmud an ihr, und über bie gange Geftalt mar ein phantaftischer Schimmer bon fünft= licher Jugend berbreitet. Gie fah aus, wenn man fich Mathiffon's Beals bichte hat neu einbinden laffen. Als nun noch Frau Lore und bieRin-

ber begrüßt waren, fagte Suhnchen: Bevor wir uns an ben Raffetisch fegen, theurer Freund, muß ich Dich mit einer Mertwürdigfeit biefes außeror= bentlichen Saufes bekannt machen, welche burch ben Umbau erzielt worben ift. Wie Dein baufundiges Auge fofort bemertt haben wirb, ift in biefes, früher unfer größtes, Nordzimmer bie neue Treppe nach oben eingebaut, woburch es tommt, bag gur Berbinbung mit bem Gubgimmer nur ein breiter Bang übrig geblieben ift, in welchem ein Go= pha fteht, wie Du fiehft. Run haben wir uns noch nicht zu Doppelfenftern aufgeschwungen, - nebenbei, einfache haben ben Borgug, baß fie außeror= bentlich energisch ventiliren, - und ba ftellt fich nun an folden talten Winter= tagen wie heute die wunderbare That= fache heraus, bag wir uns in bem Mifrotosmus biefer beiben fleinen Bim= mer fammtlicher Bonen und Rlimate gu erfreuen haben. Beginnen wir unfere Wanderung hier am Norbenbe. Dicht am Fenfter befinden wir uns in ber talten Zone und können auf bas Polar= eis ben Finger legen. Diefes Gudloch mag ben Nordpol bebeuten. Nun be= wegen wir uns nach Guben und gelangen hier bei biefem Großbaterftuhl be= reits in die gemäßigte Bone. Gin tropischer Anhauch weht uns entgegen bor jenem Ofen am Beginn bes breiten Ganges. Diefer Dfen bezeichnet ben Menbetreis bes Rrebfes. Wir paf firen ihn und gerathen in ben Durch= gang, in die heiße Bone. Diefes Copha, welches hier gur Ruhe einlabet, beißt Ramerun. Sier halte ich zuweilen in behaglichem Klima ein Nachmittags= chläfchen, wenn bringenbe Berhanb: lungen bes "Bereins ber Zeitgenoffen" mich noch in fpater nachtstunde im Rreife meiner Freunde fefthielten." Sier fah er fich schalthaft nach feiner Frau um, welche lächelnb mit bem Fin= Dann fuhr er fort: "Mas Du für Rigen im Bretterfußboben hältft, find bie Breitengrabe, und biefer hier, etwas ftarter, als bie übrigen, ftellt ben Mequator bor. Wir befinden uns bemgemäß bereits auf ber fübli: chen Salbtugel, treten burch biefe geöffnete Thur in bas zweite Zimmer und finben bort wieber einen Ofen, ben Menbefreis bes Steinbodes. Langfam fcreiten wir burch bie fübliche gemä-Bigte und talte Bone por, bis uns wie berum Polareis entgegenftarrt. Und fieh' mal, bies Mues in bem Beitraume weniger Setunben, und wir brauchen bagu nicht Siebenmeilenftiefel mie Reter Schlemihl, ber, als ihm im Norben beim Botanifiren ber Gisbar in ben

bas viel bequemer in hausschuhen ma= chen. Aber nun, auf gum Raffee!" IV. Der Majortrittauf. Bahrend wir beim Raffee fagen. brach bie Dammerung herein, und all= mählich ward es buntel gur großen Wonne ber Rinber, welche mußten, baß nun balb bie Befcheerung bor fich ging. MIS Frau Lore bie Lampe angeguinbet hatte, lieft fich ber Tritt inarrenber Stiefel auf ber Treppe vernehmen; es tlopfte, und herein trat ein kleiner, unterfetter herr, ber in feinen Bewegun= gen etwas feierlich Gemeffenes hatte. Serr Major Pufchel," ftellte Suhnchen ihn vor. Der Major begrüßte bie Da= men mit munbervoller Galanterie, und als er bem Fraulein mit einer bezaubernben Berbeugung Die Sand füßte und ibr Musfehen lobte, ba ging etwas wie ein Abglang bergangener Berrlich= feit über ihre Buge und berichonte fie fichtlich. Dann folog er, wie aus alter Gewohnheit, bie Saden, machte auch mir eine fleine Berbeugung, und, inbem er nach feiner Gewohnheit bie linte Spige bes femmelfarbigen, furgen Schnurrbartes nach oben brebte, fprach er mit ber ichnarrenben Stimme, welche fo oft alten Golbaten eigen ift, ju mir: Mis ich noch Platingenieur in Billau mar, hatte ich einen Rameraben Ihres Ramens. Erft geftern murbe ich an ihn erinnert. Mir ging es nämlich am Abend recht schlecht, ich war furchtbar enrhumirt und glaubte taum, bag ich biefe fleine Rete bier wurbe mitmachen tonnen. Da berfiel ich b'rauf, mir ein großes Glas Grog zu machen, eine innere Stimme fagte mir, Grog fei für meinen Zuftand angezeigt. Und mert-

Weg trat, in feiner Berwirrung burch

alle Rlimate taumelte, balb talt, balb

heiß, wodurch er sich die monumentale

Lungenentzundung juzog. Wir fonnen

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder.

Trägt die Untersohrifte Chart Heltchirk

# frauen müllen schlasen.

Bermeibet nervofe Abfpannung.

Wenn Sie gefährlich frank find, was ift bie erfte Pflicht Ihres Arztes? Er beruhigt und Sie ichlafen gut.

Befannte erfundigen fich, "was ift bie Urfache?" und in fläglichem Tone fommt bie Antwort, nerpoje Abipannung. Es fam an= fänglich fo leife über Sie, daß Sie nicht in Sorge geriethen, und als eine Racht nach ber anderen ber Schlaf Sie floh, bis Ihnen formlich die Augen in der Duntelheit branns ten, bann malgten Sie fich in nerbofer Bein umber und beteten um Schlaf.



Drs. M. Sartleb.

Sie hatten miffen follen, daß fobalb bet Ihnen Die Regel aufhörte, regelmäßig gut jein und Sie ohne Urfache reigbar murben, irgendmo eine ernftliche Störung eingetreten

follten wiffen, bag Unberbaulichfeit, Erichob fung, Berichiebung ber Mutter, Chnmacht, Schwindel, Ropfweh und Rudenfcmergen bie Nerven geradegu wild machen, und Sie fonnen nicht ichlafen.

Mrs. Sartlen, 221 D. Congreg Str., Chicago, 3ff., beren Bilb wir beröffentlichen hatte unter allen biefen Schmergen gu leiben und wurde ganglich furirt burch Endia E. Bintham's Begetable Compound. Ihre Erfahrung follte Anderen jur Barnung bienen und ihre Beilung jede leibende frau im Innerften bon ber unfehlbaren Birtfamfeit bon Lybia E. Bintham's Begetable Coms pound überzeugen.

würdig, heute Morgen war Alles wie weageblafen, und ich fühlte mich gang ungemein wohl. 3a.

Damit feste er fich und fah alle nach ber Reihe mit seinen runden, mafferblauen Augen auf die Wirkung biefer Wunbertur hin forschend an.

Suhnchen fiel fofort ein: "Ja, gu weilen fchlagen bie munberlichften Dinge an bei Rranten. 211s ich in Sannober mein Freund Anövenagel tobtfrant war, und bie Mergte ihn aufgegeben hatten, ba betam er eine fehnfüchtige Begier nach faurer Milch. Geine Birthin war fchwach genug, ihm eine große Schuffel babon gu bringen, benn fie bachte, wenn er boch fterben muß, ba mag er noch borher sein Vergnügen ha= ben. Mein Freund Anöbenagel löffelte bie gange Schuffel aus, legte fich auf bie Seite, ichlief ein, ichwitte wie ein Sprigenfchlauch, und am anderen Mor= gen war bie Rrantheit gebrochen. Muf faure Mild war fie nicht borbereitet."

(Fortfegung folgt.)

Lofalbericht. Die englifde Buhne. 3m Stubebater = Theater wird in biefer Woche bon ber "Caftle Square Opera Co." bie Operette "El Capitan" gegeben, welche bor wenigen Monaten bon ber nämlichen Gefell= schaft auf jener Bühne mit großem Er= folge bargeboten murbe. Maub Lillian Berri, Gertrub Quinlan, Blanche Chapman, 2m. Pruette, Frant Mon-Ian, Miron Delamotta und Ebwin Clarte werben wieber bie Sauptrollen inne haben. Mit ber Borftellung am nächsten SamftagAbend wird bie Winterfaifon bes Studebater Theaters ihren Abschluß finden. Das Theater bleibt alsbann eine Woche hindurch ge= schloffen, und am Montag, ben 27. Mai, foll alsbann mit ber erften Auf= führung ber neuen Operette "Ring Do= bo". Mufit bon Guftap Liibers. Tert bon Frant Piglen, Die Sommerfaifon eröffnet werben. - Um legten Mon= tag maren feche Sahre verfloffen, feit bie Caftle Square Opera Company in Bofton unter bescheibenen Berhältnif= fen bon henrh 2B. Sabage, einem Boftoner Grundeigenthumshändler, in's Leben gerufen wurde. Da fich bas neue Unternehmen im Caftle Square=The= ater gu Bofton glangend bezahlt machte, ftellte Berr Savage eine zweite berar= tige Befellichaft gufammen und ließ fie, ebenfalls unter bem Ramen "Caftle Square Opera Company", in Rem Dort auftreten. Auch bort blieb ihm ber Erfolg treu. Daburch ermuntert. fanbte er nach Philabelphia eine britte berartige Operettengefellschaft. 2113= bann folgte bas Operetten-Unternehmen in Chicago, ichlieglich grundete er eine Opern=und Operettengefellschaft in

St. Louis. Die perschiebenen Truppen wechselten zeitweilig bas Felb ihrer Thätigteit; bie New Yorter "Caftle Square Opera Co." fam nach Chicago ju Gaftfpielen; ber hiefige 3meig ber gangen Gefellichaft gab alsbann in New Yort und Brootign Borftellungen; bie St. Louifer Truppe murbe bor Rurgem nach Milwautee gefanbt, wo biefelbe geftern Abend ihr 32 Bors ftellungen umfaffenbes Gaftfpiel erfolgreich jum Abichlug brachte. Berr Sabage bat nun ausgerechnet, bag er mit ben berichiebenen, unter feiner Leis tung ftehenben Caftle Square Opera-Gefellschaften bis anfangs ber bergangenen Woche im Gangen 3555 Borftellungen gegeben hat, bon benen bis bas hin 761 in New York, 784 in Philabelphia, 705 in Chicago, 577 in Bofton, 355 in St. Louis, 137 in Broots inn, 130 in Wafhington, 81 in Baltis more und 25 in Milwaufee ftattfanben. Richt eingerechnet find bie mabrend bes legten Minters mit ber "Detropolitan English Opera Co." in New Port, Chicago und anberen Stäbten ebenfalls unter Savages Leitung gegebenen Borftellungen, beren Gerie jeboch wegen folechten Gefchaftsaanges

viel früher jum Abichluß tam, als bon

herrn Sabage erwartet worben war. Bon ben Mitgliebern ber erften Operettengefellschaft, mit welcher ber ruhrige und energische Unternehmer bor fechs Jahren feine Laufbahn eröffnete, find nur noch awei foliftisch in ber Caftle Square Opera=Gefellichaft thä= tig, nämlich ber Tenorfanger Jofeph Sheehan und bie hier fehr beliebte Coubrette Gertrub Quinlan, melde bor fechs Jahren in Bofton im Chor mitwirtte. Sämmtliche 3555 Operetten= und Opern=Mufführungen unter Leitung bes herrn Sabage finb mit Benugung bes englischen Tertes gegeben morben.

tung bes beutschen Schwantes "Die Logenbrüber" betitelt, welche bon heute Abend an in Powers' Theater gur Darbietung gelangt. Leo Dietrichftein, ber die Uebertragung in's Englische be= forgte, fteht auch an ber Spite ber Theater-Gesellschaft, welche bie Aufführungen gibt. Die anderen witmir= tenben erften Rrafte find Dan Robfon, Efther Tittell, Rellie Butler, Charlotte Lambert, John C. Rice, Thomas A Wife und George Richards. Der Schwant "Die Logenbrüber", bon Laufs and Rrag, ift ben Freunden ber hiefigen beutschen Buhne nicht unbetannt. 3m Mittelpuntt ber Sanblung fteht ein alter Schwerenöther, ber feit gwanzig Jahren feine "theure Gattin' in bem Glauben erhalt, bag er gu einer Freimaurer-Loge gehört und allwöchentlich einmal beren Berfammlung besuchen muffe. In Wirklichkeit benugt ber "Biebere" ben Abend aber gu einer tollen Bummeltour. 2118 ihm feine Tochter einen willtommenen Schwiegerfohn in's Saus bringt, weiht er ben jungen Mann in fein Geheimnig liftig ein. Der folgt willig bem Beifpiel feines Schwiegervaters. Durch ben Bewerber um bie Sanb ber jüngften Tochter bes berichmitten Alten wird bas Lügengewebe berBeiben gerriffen. Die= fer Schwiegersohn in spe ift wirklich ein Mitglied ber Freimaurer=Loge, welcher ber Bater ber beiben Tochter nun icon feit zwanzig Jahren anaugehören vorgibt. Er labet bie Damen jum Befuche einer bon biefer Loge ber= anftalteten Festlichteit ein. Diefe laffen fich nicht nöthigen. Die Mutter und ihre älteste Tochter wollen bort ihre Männer überrafchen. Die Ueberra= fcung erfolgt auch, aber in gang abe= rer Beife, wie bon ben beiben Frauen erwartet worben war; am nächften Tage, daheim in der Familienwoh= nung, wird mit ben Gundern Ubrech= nung gehalten. Die Situationstomit in biefem Schwant wirft fehr belufti= Dearborn = Theater. Des älteren Dumas' Luftfpiel "Der lette

lifche "U Scrap of Paper" benamfet, wird in biefer Boche bon ber ftanbi= gen Gefellichaft bes Dearborn=Thea= ters gur Aufführung gebracht. Frl. Reals wird bie junge Grafin be Rufeville fpielen, welche brei Afte hinburch in fteter Ungft fchwebt, bag ber ihr berloren gegangene Brief in Die unrechten Sanbe gerathen fonnte. Sowell Sufel burfte mit ber Geftaltung bes Profper Couramont" fein reiches, schauspielerisches Talent aufs Reue bewähren, und auch A. Madah als Ba= ron be la Glaciere wird ungweifelhaft barbieten. — Guftab Lübers wird nun boch nicht bie neue Sommeroperette für bas Dearborn = Theater tomponiren. Er ift bereits nach New Dort gurudge= reift. Gin jungen Romponift namens Walter S. Lewis, aus Manchefter, ber bas "Rem England Conferbatory of Mufic" in Bofton mit Auszeichnung abfolbirt bat, ift geftern bier eingetroffen und hat fich mit bem Librettiften Bert Lefton Taylor fofort in's Ginbernehmen gefest, um bie Dufit ber Operette eiligft gu fchreiben. Die erfte Aufführung berfelben follte fpateftens Mitte Juni im Dear= born = Theater ftattfinben. Lubers foll, wie behauptet wird, auch nicht im Ginne haben, bie bemnächft im Stubebater = Theater gu gebenben Borftel= lungen feiner Operette "Ring Dobo" au leiten. Er foll vielmehr beabfichti= gen, mit feiner jungen Gattin in biefem Commer eine aweite Reife nach Deutsch= lanb gu unternehmen. Rach feiner bor einem Bierteljahr in New Dort erfolg= ten Berheirathung begab fich bas junge Paar auf bie Sochzeitsreife nach ber alten Beimath. Dort foll es ben Beiben fo gut gefallen haben, baß fie sobalb wie möglich wieber gurudtehren

Brief", in ber Ueberfegung ins Eng=

McBicters Theater wird bas zugfräftige Schauspiel "The Chriftian" nur noch bis einschlieflich Sonntag Abend, ben 26. Mai, gegeben merben; alsbann foll bas bon herrn Litt als Commer = Attrattion beftimmte Bolfsftud "Lobers Lane" gur Mufführung gelangen. Die vierte Woche ber Darbietungen bon "The Chriftian" wirb heute Abend eröffnet. Ebwarb Morgan unb Ratharine Gran, bie Inhaber ber Sauptrollen, wie auch John Mason und Abelaibe Barren in ben nächftwichtigen Bartien, haben fich bie Gunft ber biefigen Theaterbefucher in reichem Dage erworben. Frl. Barren wirfte übrigens bier fcon früher mit; in Aufführungen Ausstattungsftudes "Sporting Life" batte fie eine wichtige Rolle und





für Blutreinigung, Blutarmut III: WITTE und alle Blut- u. gautkrankheiten

Eine milde aber ausgezeichnet wirksame Arynet. Dr. Busched's Bluimittel wirkt auf die Leber, Blut, Rieten, Saut und Rerven. beseitigt die Ursache von Arankheiten und eignet kich für Kinder und Erwachsene. Dieses Wittel ist desinders auch aufatt Sarfaparilla, Arduter-Thee. Leberstrau und ähniche Aryneien zu gedrauchen. Si sie eine sichere Aur sin alle Blut- und hanlieben Schwäche-Justinde, Underdaufche, Argenichen, Salfaus, Kingwarm, Koblant, Lebersteden, Egema, Beulen, Juden, Hautunsschlag, Simples, Flechten, Mitteser, Geschiskieden, Anne, Kinne, Beitagluch, Berstopfung, Drüsengeichwülste, u. s. w. Bird für 56 Cents per Bost gesandt.

Susten-und Erkältungs-Tropfen

Rheumatismus : Aur 



Dr. PUSCHECK, 1619 Diversey Boulevard, nahe Mart Six. — Sprechstunden bum 8 Uhr Bormittags bis 6 Uhr Rachmittags. Dienstags bis 9 Uhr Abends.

burfte fich schon bamals zu ben Lieb= lingen ber Chicagoer Theaterfreunde rechnen.

Illinois Theater. Die Titel= rolle bes hiftorischen Schaufpiels Janice Merebith" gibt ber Darftel= lerin Mary Mannering reiche Gelegen= heit, Routine im Spiel und bas Bermogen zu befunden, geschicht charafteri= firen gu tonnen. Deben ihr zeichnen fich burch gebiegene fcaufpielerische Leiftungen aus: Rarl Ahrendt als ber heffische Oberft Rahl; Robert Drouet, ber übrigens früher bier in ben erften Darbietungen bon "The Chriftian" ben Pfarrer John Storm spielte, als "Fownes"; Frl. Amy Ricard als bas junge Quater=Mädchen "Tabitha"; Frl. helen Trach als Janice Merebiths würbevolle Mutter; A. Lipman, ber fich mit ber unbantbaren Aufgabe, ben britischen Spion Lord Clowes barguftellen, febr anertennenswerth abfinbet, und Burr McIntosh als "Philemon Bennion". Die intereffante Robitat wird fowohl in biefer, wie auch in ber nächsten Woche auf bem Spielblan ber= bleiben; alsbann foll bie Befangspoffe "The Cafino Girl", bon James G. Sulliban, Mufit bon Rate Seymour,

gur Aufführung gelangen. 3m Great Norther Theater hat die Boffe "The Beab Baiters" auch in ber bergangenen Boche eine fo eine gebiegene barftellerifche Leiftung | große Bugtraft ausgeübt, baß fie auch noch für diese Woche auf bem Spiel plan berbleiben tonnte. Die Soubrette Frl. Lucy Daly berfett bie Befucher burch ihre Gefangsbortrage in bie fröhlichste Stimmung; Warb unb Botes halten mit ihren braftifch-tomi= fchen Leiftungen, beren Lachmusteln in beftändiger Bewegung, und auch bie anderen Mitwirtenden, bornehmlich Frau Margaret Daly=Botes und George Gibnen, entlebigten fich ihrer barftellerifchen Aufgaben gur bollften Bufriebenheit ber Besucher. Bom Montag ber nächften Woche an gelangt im Great Northern=Theater bas ame= ritanische Boltsftud "The Billage Poftmafter" jur Aufführung.

Bas ift Rubm ? Der Rapitan, welcher bas Ariegsschiff "Maine" Tommanbirte, als basselbe im haten bon habana fant, trägt fast benselben Ramen, wie ber Erfinder sant, trägt satt benfelben Ramen, wie der Ersinder von vollechem E. Reufinedter & Co., Bog Atls. Arm Hort Sith, laftenfrei an jede Abressei eine Urobe derfieden beith toftenfrei an jede Abressei der Arobe derzenden. Sigdbee deist der Eine, Sithde der Andbere: und des Letteren Rame, deute sod im dankfacen Eedactie, wenn der ondere Kame schot laten, wenn der ondere Kame schot längt der Vergefenheit andeimsgeschen ist. Aur die Wohltsäter der Rensischeit find unsterblich.

Gifenbahn-Fahrplane. Michifon, Topeta & Canta Je Gifenbahn.

Buge berlaffen Dearborn Station, Bolt und Dear-born Str.-Tidet-Office, 109 Abama Str.- 'Abona 2,087 Central.

2,087 Central.

Streator, Golesburg, Ht. Mab. ] 7:58 B. ] 5:02 R.

"The California Limited"—Aos
Angeles, G. Diego, S. Hrean \*\* 1:00 R. \*\* 2:15 R.

Streator, Joliet, Gody., Lemont
Demont, Oxfort und Joliet. . ] 5:08 R. ] 12:35 R.

Sansi, City, Colo., Ulah & Ext. \*\* 6:00 R. \*\* 9:30 T.

Ran, City, Colo., Ulah & Ext. \*\* 10:00 R. \*\* 7:40 R.

Ran, City, Collomia & Rex. \*\* 10:00 R. \*\* 7:40 R.

Ran, City, Oxfort und Soliet. . \*\* 10:00 R. \*\* 7:40 R.

Ran, City, Collomia & Rex. \*\* 10:00 R. \*\* 8:30 R.

Ran, City, Collomia & Rex. \*\* 10:00 R. \*\* 8:30 R.

Ran, City, Collomia & Rex. \*\* 10:00 R. \*\* 8:30 R.

Ran, City, Collomia & Rex. \*\* 10:00 R. \*\* 8:30 R.

CHICAGO GREAT WESTERN RY

"The Maple Leaf Route."
The Maple Leaf Route."
The Maple Leaf Route.
The Station, 5. Che. und harrison Str.
City-Office 115 Tooms.—Telephon 2590 Central.
Thinneop., 5t. Isl. Induce, 1 "8.45 B. "9.30 B.
Ranfas City, St. Joseph. "8.45 B. "9.30 B.
Des Moines, Marthaltomn "10.30 R. "1.40 R.
Theamare and Thron Local... "3.10 R. "10.35 B.

Bahnhof: Grand Zentral Bassasser-Station; Tidet-Office: 244 Clart Str. und Audstorium. Keine extra Bahrpeeis derlangt auf Limited Jahren. Inge töglich. Bokal-Expres. 10.50 B 5.15 Kew Jorf und Washington Bestis-duck Derk Massasser. 10.20 B 6.45 Kew Jorf. Massasser. 10.20 Kew Jorf. Massasser. 10.20 Kew Jorf. Massasser. 10.20 Kew Jorf. 10.20 B 6.50 B

Chicago und Alton. Thicago und Alfon.

Union Baffenger Station, Canal und Adomt Str.
Office, 101 Iddans Str. Phone Central 1787.
Jüge fahren ab nach Anniel Sith und dem Weken;
\*4.90 Am., \*7.00 Am., 11.45 Am. Rach St. Louis u.
dem Süden: \*\*9.30 Bm., \*11.45 Bm., \*9.00 Am.,
\*11.45 Am. Bach Beoria: \*\*9.30 Bm., \*4.30 Am.,
\*11.45 Am. Bach Georia: \*\*9.30 Bm., \*4.30 Am.,
\*11.45 Am. Bach Sommen as des Aniel Sith;
\*7.15 Bm., \*8.10 Bm., \*1.30 Am., Bon St. Louis:
\*7.15 Bm., \*8.10 Bm., \*4.30 Am., \*8.00 Am. Ben
Beoria: \*7.15 Bm., \*1.30 Am., \*8.00 Am.
\*Täglich. \*\*Ansgenommen Suntags.

St. Louis-Gifenbahn.

Bahnbof: Ban Turen Sir., nahe Aarf Sir., an ber Dadbahniqleife. Alle Züge täglich. Abf. Anf. Rem Bort & Botton Excep. 10.85 B 9.55 Rem Rem Hort Expreh. 2.30 9.55 5.25 Rem Hort Expreh. 10.30 R 7.40 B mbt-Tidet-Office, III Abams Str. und Anditor ex. Telephon Central 2057.

Gifenbahn-Fahrplane.

Chicago und Rorthweltern Gifenbahn,

Tidet-Offices, 212 Clart . Strafe. Tel Central 721, Daflen Abe. und Wells-Strafe Station. "The Colorabo Spezial", Ded Moines, Omaba, Denver. DesMoines, C. Bluffs, Omaba Salt Lafe, San Francisco, Yos Angeles, Yorlianb... Denver Omaba, Siong Cith... Abfahrt. Anfunft. \*10:00 Dm \*8:30 Rm Sionr City, Omaha | Des Moines ..... Majon City, Hairmont, Clear Lafe, Parfersburg, Traer. Northern Jowa und Dafotas. Digon. Sterling, C. Rapubs. Blad Hills und Deadwood... Duluth Simited. 

Treen Bad, Horence Durkey. 10:30 Am. 7:30 Im. Davenport, Wed Jslands—ADf. †12:35 Am. 7:30 Im. Davenport, Wed Jslands—ADf. †12:35 Am., 92:45 Bm., †10:10 Bm., †4:45 Rm., 96:50 Rm., †11:40 Am., 96:50 Rm., †11:40 Rm., †6:50 Rm., †6:50

Minois Rentral: Gifesbahn. El. buro; chrenden Lige verlaffen ben Zentral-Bahn-bof, 12. Str. und Bart Row. Die Jige nach dem Güben fönnen (mit Auslanden des Voftzuges) an der 22. Str., 88. Str., Oyde Bart und 63. Str. Station bestiegen werden. Stadt-Lickel-Office. 99 Khansi Str. und Auditorium-Optel. 

Dundya, Gioux Gity, Stong Hans (A43) 1 2,000 Comaha, Gioux Gity Gyprek . \$500 U 9 300 N Dubyahe, Stong T. Doftzug . \$2.50 U 10.01 D Rocford Addingurgug . \$2.50 U 10.01 D Rocford A Dubyahe. . [3.45 U 11.55 N Taglisk IXaglisk ausgenommen Countags.

Wer Timited Schnellzüge idglich zwischen Edicagon. St. Louis nach Rew Yorf und Wohlon, die Wadelig.
1. St. Louis nach Rew Yorf und Wohlon, die Wadelig.
1. St. Louis nach Rew Yorf und Wohlon, die Wadelige.
1. Singe geden ab von Sticago wie folgt:
1. Big geden ab von Sticago wie folgt:
1. Big geden ab von Sticago wie folgt:
1. Big geden ab von Beite Weite Hard Louis Nach.
1. Big geden ab von Beite Weite Hard Born.
1. Big geden ab von St. Bails wie folgt:
1. 10:35 Norm.
1. Big geden ab von St. Bails wie folgt:
1. Big geden ab von St. Bails wie folgt:
1. Big geden ab von St. Bails wie folgt:
1. Big wie folgt:
2. Big wie



MONON BOUTE-Pearborn Ctation.

den und Laubs wert, werth bon 20c bis 45c, Mus= mahl zu

10c



Gine Partie bon Beiling, Chiffons und Muslins be Soie, in schwarz u. farbig, 18 30U breit, per Parb,

\$3, \$4, \$5 Auswahl Damen-Jackets, 50c, \$1.00

Wir haben eine große Angahl bon Frühjahrs Damen-Jadets, bie wir gu raumen munichen, weil einzelne Größen vergriffen find - bies ift ber eingige Grunb. Sie find fo elegant, wie man fie fich nur munichen fann.

Es find im Gangen ungefähr 250, gemacht bon guter Qualität Cobert, Benetian und Broadcloth, in blau, grau und lohfarbig, gefüttert mit ber beften Rearfeibe, einige find mit Geibe gefüttert, Jadets, bie martirt find, um für \$3, \$4 und \$5 bertauft ju werben, Auswahl

## \$1.00 und 50c

### Souh-Bargains.

Bici Rib Schnur Schuhe für Damen, mit Befting Top, neue Facon Bebe, Military cy Besting Top, neue Facon Iche, Military 1, Größen 3 bis 8, D und E iten, \$2.00 Werthe, bas Paar zu \$1.50 1000 Kaar Strap Sanbalen, Slippers mit zwei Andpfen und Oxford Ties für Damen, Batent ober Stock Tip, in allen Eröben und Breiten, werth bis zu \$2.00, per Kaar... 98c Echte Dongola Schnitr= und Anöpischuhe Rinder, burchweg folibe, Größen 83 bis 7 11, guter \$1.00 Werth, per Baar.....

### Domeftics.

48 Stilde fcwere schwarze Stirting Sas 14c 1.000 türfifd rothe befranfte Tifchbeden, 39¢ Spezielf um 8 Horm. — 2,000 Parbs Fabrit. Acfter bon indigoblauen Percales und Galicoes, folange fie borhalten, die 33c

### Strumpfmaaren. nimollene Manner-Soden, in Grau, alle Ben, ein guter 10e Werth, 5c

Damen-Handschuhe. Reinselbene Damen-Dandschube, mit bestidter Rüdseite, in Schwarz und Farben, inclusive eis Antecedam Lanten Amstecedam Sandschube, gute 90c und 755 Werthe, Eure Uns

Kinder-Schirme.

## 250 Kinber-Regenschirme, mit natürlichen Solz-griffen, mit baumwollenem Gloria: 25c Neberzug, spezieller Bargain, Auswahl... 25c Groceries und Provifionen.

| Spegiell - Unfer & fo gut wie irgend ein 22 im Martte, bas Pfund                                                                                                                                                            | Santos Beaberry Raffee,<br>oder 25c Raffce 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezieller Java Anfre. Alb. Raffee, Alb. Lefter gemischt. Mukersthee, per 25c Rib. Liberth Ginger Sands, per Ac Mid. Minut" beutsche melirte Seife, 20s Ungen Stid. Taribant's Gold Dust Machant's Mod Lefter Minut Machant | Sanfe, Ranariens of Rapsfamen, 1003 Bfb. 1003 Bfb. 2000 |

bie Bfb..... 130 

Für Lawn und Garten. 50 Fuß 33öll. 3-Bly Competition Gartenfolar bollftänbig mit Ruppelung......\$1.75 50 gub 1-3off. 3-Pib Standarb Gartenfclauch, Auppelung. \$3.00 Fuß 436U. 3-Ply Extra Stanbard Garten-laud, bollftändig \$3.50

Monarch Rafenmaher, 8:30ll. Raber, 3 berfiell: bare Deffer, reich bemalt und bergiert, biefes bare Messer, reich bemalt und verziert, dieses ift eine gut gebaute Maschine u. gas \$2.50 cant. zufriedenstellend-14-3oll. Größe. Beerleß Rasenmäher, 10-3bll. Raber, 4 berstell-bare Messer, reich bemalt und bergiert, 14-3bll. Größe. Dieses ist eine hochseine Maschine, bas beste Material und die beste

3.50

### Männer-Hemden.

Dugend Arbeitsbemben für Manner, gem. echtfarbigen Bercales, in neuen Frühjabrs-tern, alles bolle Größen, 144 bis 17 18c imb, wib. 30c, muffen fort jur.

### Kleider-Spezialitäten.

Einhundert Dugend Schützen Overalls für Man-ner, ans ichweren cotfarbigem Denim, ertra große Suffe, ber regulare 50e irth, Auswahl ühjahrs-Aappen für Anaben, die Ueberbleib-einer Muster-Kartie, eingekauft zu 500: dm Max, jo sange jie borbasten, 5c .....5c

### Muterröcke.

47 Duhend Unterrüde für Damen, aus feinem Sateen gemacht. alle Farben, mit Flounce garnirt, mit dei Ruffles und Gords, marfirt um zu \$1.25 berfauf; zu werben, so 50c lange sie vorhalten, Auswahl.



Kleider. Rinber = Rleiber, gemacht aus Gings ham und Bercales, reich garnirt mit Braib und Stiderei, alle Größen, unsere 85c und \$1.25 Sors ten, leicht beichmuth, Auswahl rgen.....48c Damen-Wrappers.

Speziell bon 8:30 bis 9:30 Borm. und bon 2 bis 3 Rach.— Brappers f. Damen — gemacht aus be-fter Qualität Pers cale, — Schultern, cale, — Sommer, und

| l | Stulpen mit Braid garn Sweep, elegante \$1 2Bert                                                                                                     | irt, boller be, fpeziell gu 58c                                                           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Farbe, Gel u                                                                                                                                         |                                                                                           |
|   | Berfection Saus: und Enamel Floor Farbe, per Gallone85c                                                                                              | Co.'s Beffel Brand                                                                        |
|   | Lion Brand Sausfarbe<br>und beste Floor-Farbe,<br>per \$1.15                                                                                         | Southern Co.'s St. Louis ftritt reines Blei, per Pfb. 64c                                 |
|   | 28. A. Bieboldt & Co.'s Bessel Brand Hand Gaus = Farbe, gemacht aus reinem Blei und Oel, garantirt für fünf Jahre, per Gall. Abs. Red Star St. Louis | Reines gelochtes Leins samen Del, garautirt absolut rein per 66c Ar. 1 Möbel Qad, per 75c |
|   | Bleimeis, 32c                                                                                                                                        | Siorene, 70c                                                                              |

Farben in Cel, trodene Farben, Buggy und Bagen Paint, alle Schaftirungen von Enamel, Bolh, Silber und Almininum Farben und Fen-terglas in allen Größen. Gifenwaaren und 2Berkjenge für Baumeifter.

Unser Harbarder Lepartment ist fomplet; wir führen eine vollständige Auswahl in Schlössen und dinges, Bau-Napier, Sah Weighis und Sass Varie und Ticker und Ticker follten unser Beertzeug Department in Augenschein und Weight vollten unser ihr das vollten und Ticker sollten unser Mertzeug Department in Augenschein nehmen, es ist das vollständigte auf der Nordweisteite. Alle unsere Mertzeuge werden unser agantiet und ber Vereitvilligt umgetaussch, wenn irgend ein Desert darun entbedt wird.

### Mailat Artihal

| 1 | Cottet-Attituet.                                                                                                                                                                                |                                        |                  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--|
|   | Rarfilmirtes Talcum<br>Komber, 3c<br>her Schachtel. 3c<br>krabbod's mediginirte<br>blatte Seife, per Schachs<br>tel mit 3 13c<br>Gild. 13c<br>Eine Muster-Yartie voi<br>bavon bis zu 25c werth, | fon's boppelt<br>ter, bie 15c<br>Große | Didin<br>gebrann |  |

Teppidje und Rugs. Einfausenb Boby Brüffeler Carpet Res 39c fter, werth \$1.00, die Yard ju... 83 Augrain Jimmer-Rugs, 9 Fuß \$2.68 im Claobrat, werth \$1.385, ju... 385, ju... 385 Prüffeler Jimmer-Rugs, 9 bei 12 Fuß groß, werth \$18.75

## Wefte und Bergnügungen.

Beim Bumbolot Parf-frauenverein. Gine gahlreiche Gefellschaft mar ge= ftern Nachmittag und Abend gu froblichem Thun in ber Wider Bart-Salle berfammelt. Der "Sumbolbt Part Frauenberein" gab bort fein jährliches Maifrangchen, und bie Ber= eins = Brafibentin, Frau Margarethe Doicher, fowie bas Urrangements= Romite, aus ben Damen Marie genfen, Runigunde Lange, Sophie Barmann. Maria Reufchel und henriette Schur= mann bestehend, hatten in umfichtigfter Beife bie gur Unterhaltung ber Gafte erforberlichen Borbereitungen getrof= fen. Im Laufe bes nachmittags murbe, nach einer Unfprache feitens ber Frau Dofcher, bon herrn Rubolf Schweiger und Frau, Frau Chriftiane Beiben unb herrn Benber ber amufante Gomant: "Giner muß heirathen" gur Auffüh= rung gebracht. Abends wurde mader bas Tangbein geschwungen und gur Berloofung einer mächtigen Maifrone gefdritten. - 213 Mitglieber bes Silfs = Romites machten fich um ben Erfolg ber Beranftaltung bie nachgenannten Damen berbient: Roja Rubl, Louise Thon, Auguste Anopp, Johanna Felbmann, Carrie Borthen, Minnie Schönthaler, Caroline Runn, Martha Blumer, Chriftianne Beiben, Unna Luftig, Chriftine Fid und 21. Rroli= tomsty. — Der "Sumbolbt Bart Frauenberein wurde bor 42 Jahren gegründet. Er gahlt gegenwärtig 150 Mitglieber und berfügt über einen Raf= fenbestand bon \$600. Im Laufe bes Commers wird er einen größeren Musflug beranftalten, auf ben fich bie Dit= glieber mit ihren Ungehörigen jest schon freuen.

## Badifder frauenverein 270. 1.

\$12.98

Urfidel ging es gestern in Uhlich's Salle, Rord Clarf und Ringie Str., gu, wofelbft ber Babifche Frauenberein No. 1 fein zweites Maifrangen ab= hielt. Das Bellebue=Quartett, beftehenb aus ben Berren B. Blod, M. Cobter. Otto Glag und Frau Scheibler, fang mehrere feiner iconften Lieber und auch Frl. Iba Frosch erfreute bie Un= wesenden durch mehrere Bokalvor= trage. Gie murbe in berftanbnigboller Beife bon herrn Georg Sochleutner auf bem Biano begleitet. Die Bortra= genben ernteten nicht nur raufchenben Beifall, fonbern murben auch burch Blumenfpenben ausgezeichnet. 3m Uebrigen wurde flott bis in ben hellen Morgen hinein getangt. Die Polonaife wurbe bon ber Maitonigin, Frl. Camille Schufter, bie mit ber Mai= frone geziert war, und bem Mai= fonig, ben sie sich erwählt hatte, Herrn Abolph Walter, angeführt. Erwähnt fei noch, bag bie Damen auch für einen Imbif geforgt hatten, ber fich als ein fulinarifches Meifterwert erwies. Um bas Gelingen bes in iconfter Sar= monie verlaufenen Feftes haben fich bie folgenben Damen verbient gemacht: Arrangements = Romite-Eba Balter, Clifabeth German, Sophie Bergig, Raroline Goffenberger. Silfs-Romite -Ratharina Froid, Chriftine Sill, Louise Bolf, Emma Rungweiler, Chriftine Feld, Bilhelmine Stein-Souper = Romite - Elifa hilpert. Buert, Gleonore Schneiber, Chriftine Bengel, Ratherina Meier und Quife Ulmer.

### Bamburger Klub.

Der feit 13 Jahren beftebenbe, 75 Mitglieber gablenbe "HamburgerRlub" veranftaltete vorgeftern Abend in Schonhofens Salle fein jahrliches Maifest, bas fich, wie nicht anbers zu erwarten, zu einem schönen Erfolg gestalteie. Das Arrangements-Romite, bestehenb aus ben herren Otto Lorenz, Jan Bulf, D. Reif, August Witt, Ferbinand Ruehnte, Rubolph Rehse, Albert Saafe und Mar Rappeport hatte aber auch bas Menschenmöglichfte gethan, um

griffte bie Unwesenben in wohlgefet. ter Rebe. Dann murben eine Ungahl Bortrage humoriftifchen und ernften Inhalts gehalten und fchlieflich murbe mit gebührenber hingebung ber Göttin Terpfichore gehulbigt. Der Tang er= hielt indeß gegen elf Uhr eine Unter= brechung, ba die Damen um diese Beit einen folennen Raffeetlatich abhielten, mahrend fich die herren nach ber "Bar" bertagten, um bort ihren inneren Menschen aufzufrischen. Dann wurde flott bis in ben grauenben Morgen binein getangt, und nur ber ehernen Rothwenbigfeit gehorchenb, trennte man fich fchlieflich, nachbem bas Orchefter gum letten Balger aufgefpielt batte. Das Weft wird zweifellos fammtlichen Theilnehmern in angenehmfter Grinnerung perbleiben.

### Magdeburger Klub.

Der trot ber furgen Beit feines Beftehens schon 50 Mitglieder gahlende "Magdeburger Alub" trat borgestern Abend in Reubed's Hall, No. 58 Clybourn Abe., mit einem Maifrang= chen bor die Deffentlichteit. Gein Debut geftaltete fich ju einem Erfolge, auf ben ber Berein mit Recht ftolg fein fann. Es waren nicht nur bie Mitglie= ber bes Bereins mit Rind und Regel, fonbern auch gahlreiche Gönner und Freunde erschienen, und bafür, bag bie Gafte fich auch wirtlich amufirten, hatte bas aus ben herren hermann Wilste, Brafibent, Wengel Bille, Dige=Prafi= bent, Wilhelm Ferchland, Prototoll= führer und Finangfefretar, Bermann Anabe, Schatmeifter, Albert Reugen, Guftab Jacobs und Theodor und 211= bert Neufon bestehende Arrangements= Romite in umfichtigfter Beife geforgt. Es wurde nach ben gundenden Beifen bes Drchefters flott getangt, man un= terhielt fich prachtig und opferte ben Göttern Bacchus und Gambrinus, und bie Stunden flohen nur allgufchnell ba= hin. Jeber ber Theilnehmer nahm, als man fich lange nachbem ber erfte Sahnenschrei berklungen war, jum Mufbruch ruftete, bas Bewußtfein mit nach Saufe, einen wirklich genufreichen Abend in fibeler Gefellichaft verlebt gu

Zairifch-Umerifanifcher frauenverein. Die lange Lifte erfolgreicher und wirklich gemithlicher Festlichkeiten, welche ber Bairisch = Amerikanische Frauenberein ber Gubfeite aufweisen fann, ift burch fein, geftern in Frei= bergs Salle, an 22. Strafe, abgehaltenes Maitrangchen um einen weiteren Erfolg bermehrt worben. Die Halle war vollständig befest, und bom Unfong bis gum Schluß waltete gehobene Jeftftim= mung. Das aus ben Damen Mar= garethe Goet, Prafidentin; Selene Da= genberger, Gertrube Rern, Friederite Merter, Babette Rot und Goa Stemfli bestehenbe Urrangements=Romite hatte für ein ebenfo reichhaltiges wie angie= hendes Unterhaltungsprogramm ge= forgt, nebenbei aber auch in ebenfo ausgiebiger Weife für bas leibliche Bohl ber Gafte. Biele ber meiblichen Befucher, welche Baiern ihr Geburtsland nennen, machten bon ber ihnen geftern gebotenen Gelegenheit Gebrauch, bem Berein als Mitglied beitreten gu fon= nen, ohne Gintrittsgelb erlegen gu muffen. Gin fröhlicher Maiball bilbete ben Schluß.

Chicago Loge 270. 25. Bu einem unbeftrittenen Erfolge geftaltete fich bas borgeftern Abend bon ber hicago= Poge Mr. 25 & M. 3. of M. Heinens Salle, Nr. 519 Larrabee veranstaltete Maitranzchen, zu bem sich eine Angahl liebreigender Mabchenknospen, anmuthiger Frauen und tangbefliffener herren ber Schöpfung eingefunden hatten, Die ausnahmslos eine gute Dofis humor mitgebracht patten und fich, bie Alltaasforgen per= geffend, auch wirklich prächtig amufir= ten. Das aus ben Damen Baulina Brandis, Paulina Januch, Therefia Leifer und ben Berren Jos. Mergler, Con. Albert und Paul Riediger be= ftehende Arrangements=Komite hatte für Ueberraschungen aller Urt, wieBüh= nenaufführungen und einen bon Seb= wig Brand und Rofa Brandis aufge= führten "Cate Walt" geforgt und fich auch fonft bemüht, feinen Gaften ben

machen, und ber Erfolg blieb nicht aus. ferdinand Loge, G. 21. f. of Ju. Das am Samftage bon ber Ferbi= nand-Loge Nr. 31, G. A. F. of Ja., in Beusners Salle, Nr. 576 Larrabee Str., veranstaltete Maitrangen verlief in dönfter Beife. Es maren außer ben Mitgliebern der Loge zahlreiche Gön= ner und Freunde berfelben erschienen, die mit Gifer und Erfolg bas Tangbein dwangen und fich augenscheinlich bor= treffli amufirten. Die Festlichteit fand erft gegen Morgen ihren Abschluß. Um bas Gelingen berfelben haben fich in hervorragender Beife bie folgenden Musichuffe verbient gemacht: Mrrange= ments = Romite - Frau Klugmann, Frau Dahms, Frau Baeumler, Herr Schilte und herr Beter; Tang-Romite Berr Schilfe, Berr Beter, Berr Nidel, Frau Klugmann und Frau Steinde: Empfangs = Romite - Berr Dahms, Frau Beter, Frau Winter und Frau Steinde.

Aufenthalt so angenehm wie möglich gu

frauenverein "Couife". Yonborf's Salle bermochte bie Menge ber Befucher taum gu faffen, bie fich geftern bort eingefunden hatten, um mit ben Mitgliebern bes allgemein beliebten Frauenvereins "Louife" bas Stiftungsfest beffelben gu begeben. Dag teiner ber Festgäste fein Erfcheinen gu bereuen hatte, bafür war bon bem aus ben Damen Frau Bilhelmine Pantow, Frau Franzista Pantoni, Frau Auguste Ziesenhenne, Frau Margarethe heun, Frau Therefe Bupte und Frau Emma Stamm beftebenben 21ra rangements-Komite vollauf gesorgt worden. Jede Nummer des reichhalti-gen Unterhaltungsprogramms tam das Menschenmöglichste gethan, um zur schönsten Geltung, und nach der Ghre einzulegen. Jede der erschienenen Damen erhielt als Angebinde einen Maiglödchenstrauß. Herr Otto Lopitärken, wurde ein gediegenes Souper zu knietzgitüningsprogramms tign zur schönsten Geltung, und nach der Pause, welche die Extre machten, um schiegenes Souper zu knietzgitüningsprogramms tign zur schönsten Geltung, und nach der Pause, welche die Extre machten, um schiegenes Souper zu knietzgitüningsprogramms tign zur schönsten Geltung, und nach der Pause, welche die Extre machten, um siehen Geltung, und nach der Pause, welche die Extre machten, um siehen Geltung, und nach der Pause, welche die Extre machten, um siehen Geltung, und nach der Pause, welche die Extre machten, um siehen generalen, um siehen Offen bis 9 Mhr Abends. + + + Beim Schilde des großen Fisches.

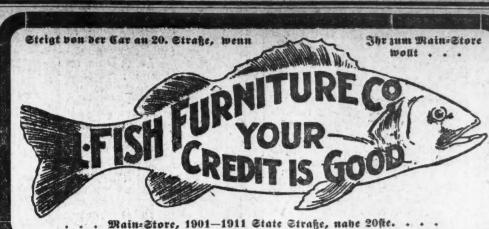

3011 bis 3017 State Strafe, nahe 31.

Bweig - Läden :

501 bis 505 Lin. coin Abe., nahe Wrightwood.

219 und 221 Oft Rorth Mvenue. swifden Barras bee und Salsted Strafe.

Abbilbung 5.80

TO .

5000

TO D

W)

# Unfer neues Offenes Konto-Shiem enthalt eine Wenge neuer Servengen, die in teinem ans deren Kredit-Plan gefunden werden — jede neue Berbesserung bietet einen weiteren Grund, weshalb Ihr hier kaufen

jolltet. Reine Sicherheit - macht bas auf Rredit faufen leicht. Reine Bin jen - ober andere Ertra ilntoften. Reine Rollettoren - um Guch gu bes

4.80

laftigen. Reine Shpothet - Die unangenehme Bejuche bei Friedensrichtern nothig macht - nur ein einfaches Anichreibe-Ronto und Immer Die beiten Werthe für Das Geld!

Ceppich,



Sarbtholg Dreifing Cafe, Golben Cot Finish — großer, bibbfder, fraugof, geichiff. Spies gere gebruigtes Gestell nub Euphorts — 2 sbaved Tov Schuldben — Meffinggriffe — Batent Casters — bauerhaft gemacht und sich ausgebend bregiell 5.00

Man beachte unfer fpezielles Ablieferungs-Snftem.



bie jum hier Gintaufen einladen - wir haben fpezielle Anftren= gungen gemacht, in Diejem Departement große Werthe gu offe-Das hubichefte Ausstellungszimmer und Lager von Tep= pichen und Rugs in Chicago. Bergleicht diefe Preife. Empire Ingrain 27c Befbet Carbets, mit bagu 78c baffenbem Borber ...... 78c

The board by the end from a considerable to the first of the contract

Gangwollene Ingrain Carpets, - Urt Rugs, 9×12 regulare 65c 4.5c Guß, neue Mufter... Dreifig Rugs, gen Dreifig Rugs, gemacht aus Borbers und Carpet Stud Bruffels Carpets, neue Mufter, ges Borbers und macht nan für 85c verkauft 59c rangiren von gu werben — biese Woche nu 59c 22.72 bis....

Befter Betten:Bargain in Chicago.

Bargain in eifernen Betten — billigftes zuverläßifges eifernes Bett in Chicago — ftart und gut gemacht — Angeleifen Seiten — verftärtte Enden — große Afsten, gut mit Emalle überzogen — Patent Caftors — biefer Werth wird 1.49



hergeftellt. Iche bon uns bertaufte Matrabe ist in unserer eigenen Fabrit gemach ... immer zur Besichtigung geöffnet. Wir brauchen nur elektrische Roschi, nerte, somit ein zestundseitliches Brodukt sichernd, das in jeder Begiebung gufriedenstellt.

Spezielle Offerte Diefer Moche — Gine rein weihe Egcelfior Matrat jed: Große — gute Sorte Tiding — Die zuverläffige 1 Sorte, für nur. 1 Riffen - bolle Große, in gutem Tiding, fanch 1



Feder-

Killen, gutes Ticking. 39c

W Solid Dak Chiffonier — fein finished **Golo** den, hübich geschnikter und shaped Top — bat fünf große geränmige Schubladen, — Beschläge aus Melsing-Guß — Aatent Cakein Bargain gum Doppelten 3.85

(C) >>

100 - July

Wagen ohne Firma= namen wenn gewünscht. Reine Extra - Unkoften.

Prain. 1901-1911 State Strasse., 3wangigfte. Brand. 3011-3017 State Strasse., nafe ginunddreifigfte.

eigenen

Tabriken

501-505 Lincoln Avenue., Brightwood Store: 219-221 North Avenue., Saffed strafe.

Bum Main-Store fleigt ab von der Car an 3wangigfte Strafe.

### Ragenbergers Damendor.

In ber neueingerichteten Salle bon Benry Detmers Mufitalien= und In= strumentenhandlung, No. 261 Wabafh Abe., veranftaltet Ragenbergers Da= menchor heute Abend eine gemüthliche Abendunterhaltung. Solo=, Chor= und Inftrumental = Bortrage, wie auch Tangbergnügungen ftehen auf bem Programm. Unter ben Mitwirkenben befinden fich: Die Damen Ragenber= ger, Robenhaufen, Laurn, Belmolb, Rlog, Frederic, Sarnftrom, Bartels (Liebervorträge); Frl. Lena Fint unb bie herren Brafch und Rofenblatt (Biolinborträge). Ferner weist bas Brogramm auf: Bither = Borträge bon Frl. Anna Anubsen und Anna von Zu= toginsti; Deflamationen bon Frau Artmeier und Frau L. Schumacher. Bortrage bon Rinbern: Ebbie Schmibt. Julius und Tillie Wengiersti (Botal-Duett), und Solgichuhtang bon Phil. und Glfie Dahm. Die Arrangements liegen in ben Sanben ber Damen: Lillian Arnot, Julia Rlog, MariaRagen= berger, Q. Schumacher und Q. Wen= giersti.

### Rurg und Reu.

\* Auf Befehl von Manor Sarrifon werben bon jest ab alle in Rogers Part verhafteten Polizeigefangenen bem Richter im Polizeigericht ber Cheffielb Ave.=Revierwache zur Aburtheilung borgeführt werben. Richter R. N. Sho= les, ber bislang im Bolizeigericht bon Rogers Part zu Gericht fag, wurde por 10 Sahren im Town Evanfton er= mahlt und amtirte feither, ohne bom Manor formell als Polizeirichter ernannt worben au fein.

Kempf's Privat-Hotel, 

Swigorator Extratt von Rall und hopfen, Infinative Gottfried Brewing Co.

KONRAD RICKER, Deffentlicher Rotar.



84 La Salle Str. Egkurstonen ber allen geimalh Rajüte und Zwijchendea. Billige Sagrpreise nach und von Europa. Spezialität: Deutsche Sparbank

**Erbichaften** Militärjachen Bag ins Ausland.

Areditbriefe; Geldfendungen. eingezogen. Forfduf ertheilt, wenn gewünscht. Boraus Gaar ausbezahlt. Bollmachten notariell und fonfularifch beforgt.

Ronfultationen frei. Lifte verfcollener Grben. Deutiches Konjular- und Rechtsbureau: 3. 9. Renjulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str.

# All on Board.

Rajute und Zwijchended. EXKURSIONEN nach Hamburg. Bremen, Antwerpen, London, Rotterdam, Havre, Neapel etc.

mit Grorek: und Doppelidrauben: Dampfern. Tidet . Difice

185 S. CLARK STR.,

nahe Monroe. Geldicudungen burd Deutiche Neichopoft. Pag ind Andland, frembes Geld ger und ver-tauft, Bechtel, Areditbriefe, Kabeltransfers, **Erbichaften** 

tollettirt, juverlaffig, prompt, reell; auf Berlangen Borfcuf bewilligt. **Wollmachten** fonfularifd ausgeftellt burch Deutsches Konsular=

und Rechtsonreau 185 S. Clark Str. bifnet bis Abends 6; Countags 9-13 Bormittags.

Gine auberk gefünde Rabrung und ein vorzigigliches Wertant werden. Hart des Gebirn, fraftigi die Wusfeln. Ralzeich, underfüst, flat, nicht trübe, ohne Sab. – Abotheter, Avoceries, alle handler. Auf Flaichen gezogen einzig in dem Malzegtralts Debartement der

Finangielles.

A. HOLINGER & CO., 172 Washington Str.

110 Seld gu verleiben in Beträgen von \$2000 aufwärts auf ausgejuchte Sicherheit in Grunds eigentbum. Vorzügliche in Hold bezahlbare Hopolheken ftets jum Berfauf an Sanb.

J. H. KRAEMER & SON. 93 5. Ave., (Ztaat8:31g8.2) Geld ju berleiben jum niedrigsten genssus. Erfie hopocheten mit doppelter Sicherheit zu verkaufen. Biedrieft an verkaufen. Biedrieft und Deutstinden aum Lageskute. Geldanlagen in biefloen und beutschen

Reine Rommisfion. H.O. Stone ca Darleben auf 206 LaSatte Str. Thicago Grundeigenthum 7 Zelephous- alle Main 200.

Gconomy Gas ..... \ \$3.25 p. Conne Cononin Rut ..... Befte Qualitat Bolles Gemidt

Stadt-Office: Zimmer 402, 215 Dearborufte.

Minangielles.

## Sichere Anlage-Bonds.

Al. S. Government 2, 3, 4 n. Sproj. Deutsche Reichs 3, 3} und 4proj. Samburger Staatsvon 1900 4proj. Mexifi. Government, Gold Sproj. Schwedische Government 4proj. Chicago Stadt und Drainage, Gook County, Gifenbafin, Strafenbafin, Sachbafin, Gas und Gleftr., fowie auch auswärtige Stadt- und andere gute Monds. An- und Ferkauf gu den genaueften Freisen.

### Kredilbriefe und Wechfel

auf alle Sauptplage Guropas, Poft= und telegraphijche Muszahlungen. Dan menbe fich an uns in beutich ober eng:

# Bantgeichäft,

Q. Bollenberger, Mgr. Bond-Dept. 182--184 LaSalle Str. - THE TEMPLE.

## **Commercial National** Bank of Chicago.

Direktion: Direktion:
James & Ectis. Präfibent
John G. Rekon. Bige-Briffibent
D. Bernon L Baje-Pröfibent
Tofoph I Talbert Raffirer
D. R. Lofs. Raffirer
R. Krell, Borficher ber Adheilung für frembe Wech
fei und für Geichäfte mit dem Auslande.

Bir eröffnen Ched = Ronten für Ge= werbeireibende und Geschäftsleute, beforgen pieren, bistontiren Geichaftsmech fel und unternehmen alle bantmäßigen Transaltionen zu toulanten Bedingungen. Wir ziehen Tratten auf alle ausläns dijchen Blähe von Bedeutung, verkaufen Areditbriefe und Cheds, und gewähren Rrebite an Importeure für ben Gintauf von Baaren und Rohprobulten

### in fremben Ländern. WESTERN STATE BANK Rerbinet. Ede LaSalle unb BBafbington G

Allgemeines Bank - Gefchaft. 3 Prog. Binfen bezahlt im Spar-Deptmt. Geld ju verleihen auf Grundeigenthum. Grfte Sphotheten ju verlaufen.